In Polen: 30 Groschen

# Ostdeutsche

Die "Ofideutsche Morgenposs" erscheint sieben mat in der Woche, stüßemorgens — auch Sonntags und Montags —, mit zahlteichen Beilagen, Sonntags
mit der 16 seitigen Kupjertieschekeilage "Illustrierte Ofideutsche Morgenposs"
Bezugspreis (im voraus zahlbar): Durch ingere Boten stei ins Haus
2,60 RM. monatlich (einschließlich 48 Rp.). Bescherungsgebühr); durch die Poh
2,80 RM. monatlich (einschließlich 36 Rp.). Postgebühr), dazu 42 Rp., Postgebühr), dazu 42 Rp., Postgebühr, dazu 42 Rp., Postgeb

Führende Wirtschaftszeitung

Verlag: Beuthen OS., Indiffriefit. 2, Stadigefäftsfielle Bahnhoffit. 1, Tel. Sammei-Nr. 2851. Zweiggefäßtsfiellen in: Gleiwitz, Wilhelmfit. 61, Iel. 2800; Hindenburg. Kronpunzenfit. 282, Tel. 1117; Oppeln. Ring 18, Iel. 2970; Ratibor. Adolf-Hitter-Str. 20, Tel. 301: Katiowitz (Poln.—Oberschl.), ul. Marjackat, Tel. 483; Breslau, Herrenfit. 30, Tel. 59637. Chefredaktion: Hans & chadewaldt, Beuthen OS.

An zeigen preije: Die 10-gespaltene Millimeterzeile 15 Rpt.; amtitiebe und Heilmittelanzeigen sowie Darlefinsangebote von Nichibanken 20 Rpt. — Die 4-gespaltene Millimeterzeile im Reklameteil 80 Rpt. Für das Erscheinen von Anzeigen an besimmten Tagen und Plätzen sowie für die richiige Wiedergabe telefonisch ausgegebener Anzeigen wird keine Gewähr übernommen. Bet gerichtlicher Beitreibung, Vergleich oder Konkurs kommt septicher Rabati in Fortfall. Anzeigenschliß 18 Uhr. — Posis of ek konto: Breslau 26 808. Verlagsanstalt Kirsch & Müllet, Gmbh., Beuthen OS. Gerichtsstand: Beuthen OS.

### Am Grabe des Parlamentarismus

# Preußens Staatsrat eröffnet

## Görings große Ansprache

(Telegraphische Melbung)

Ministerpräsident Göring:

Winisterprösibent Göring:
"Erzellenzen! Meine Herren! Ich begrüße dunächst alle, die der Ginladung Preußens heute
hier gefolgt sind. Sie haben vorhin erleben können, wie Berlin in reichen Flaggenschmud Unteil nimmt an dem heutigen Tage. Es ist ein
Tag der Unteilnahme für das ganze preußische
Bolt! Ein Verfassungsseit konnte in der dergangenen Zeit keinem irgendetwas abgewinnen
als Trauer, Trauer über die Schmach und
Schande unseres Vaterlandes. Heute berrscht
Feste zireude überall. In ganz Preußen
nimmt das Volk Unteil an diesem Tage und feiert
diesen Tag als einen Tag des Sieges der natipnalsvzialistischen Bevolution, Dieser Tag bekundet,
daß

ift. Ueber ein Jahrzehnt lang war Deutschland burch bieses Spstem tiefer und tiefer gesunken. Es berrichte und regierte die Feigheit der Bahl. Es war beshalb die erste Notwendigkeit der nationalsozialistischen Medolution, gerade hier anzusassen, das Sh stem aus den Wurzeln zu heben daburch, daß das System des Barlamentarismus, der Majorität, vernichtet und zerstört

So bürfen wir heute diesen Tag als einen Wendepunkt in unserem Staatsleben betrachten. Auch äußerlich wird nun vor aller Welt sichtbar gezeigt, bag im größten Lanbe bes Deutschen

#### Form ber Staatsverfassung grundfaglich geänbert

wurde, und zwar in einem Sinn, der genau dem entgegensteht, der in den letzten Jahrzehnten Deutschland langsam aber sicher vernichtet hat. Es geht nicht an, daß man eine Auslese unter der Feigheit, unter der Dummheit trifft, daß eine Webrheit ein Volk entscheidend regieren und führen soll. Denn in der Weltgeschichte sind es immer nur Männer oder entscheidende Winderheiten gewesen, die die Geschiede eines Volkes bestimmt haben. Hätte es nur Varlamente in deutschen Landen gegeben, so wäre das deutsche Volk heutenicht mehr da! Dadurch, daß Männer es gestührt haben, konnte das deutsche Volk den Weg leines Ausstrieges gehen. feines Aufstieges gehen.

Die nationalsozialistische Staatsversaf-sung, die in diesem Staatscat zum Ausbruck kommt, wird hinausstrahlen in das ganze Reich. Wit ber Schaffung bes neuen Staatsrates in Breußen wird der Grundstein zu einer wahrhaft nationalsvisälistischen Staatsversaffung gelegt, au Stelle des Staatsvrgans, des undeutschen westlichen Varlamentarismus wird ein Führertreis

Die Stunde, bie wir jest erleben, ift bie

#### Todesstunde des Parlamentarismus

in Preußen. Wir fühlen alle in biesem Augenblick bie sundamentale Bedeutuma, die dieser Erkenntnis innewohnt. Gevade beute sind 71 Jahre derflossen, seitdem zum ersten Wale im alten Preußen der Parlamentarismus in gefährlichster Weise sein Saupt erhob. Das Abgeordnetenhaus lehnte den Militärhaushalt ab. In tieser Besorgnis

ben ift.

Das Chaos stand vor uns. Die Bataillone der beutschen Freiheit traten zum siegreichen letzten Sturm an und rissen das alte morsche System nieder. Der siegreiche Durchbruch der mationaliosialistischen Revolution hat das Chaos überwunden. Die letzten Monate sind wie im Fluge vergangen. Alle Kräfte wurden angespannt in Preußen. Bir besannen uns auf seine alte Tradition und versnipften sie mit dem neuen Geist der siegreichen Revolution. Der zähe Kampf, den wir jahrelang gegen das Farlament, gegen den Bazissismus gesührt hatten, wurde jett zum Segen des deutschen Boltes beendet. Das Barlament, so wie es war, die Herrichaft der Karteien, dieses Regieren der Feigheit der Bahl, diese Anondmittät der Wajorität,

#### das pafte nicht für das deutsche Bolt.

Nichts geschah in ben Parlamenten, die schwer-ften Aufgaben wurden burch feige Kompromisse immer wieber umgangen.

Eigennut ftand auf dem Schilbe ber Parteien, Man stimmte ab und stimmte nieder, und so wurde das Bolf von Stuse zu Stuse vernichtet. Bir Solbaten, die wir da braugen vier Jahre lang unfer Bolf und unfer Baterland Jahre lang unser Bolf und unser Baterland berteidigt haben und nur berteidigen wollten, wir mußten es braußen bitter spüren, nicht wurde uns der Sieg entrissen durch die anderen, der Sieg wurde gestohlen durch die anderen, der Sieg wurde gestohlen durch die, mas ein deutsches Barlament versäumt hatte, in wichtigen Augenblicken zu tun. Dort draußen kontte der deutsche Soldat ermessen und fühlen, als ihm die Munition sehlte, als der Nachschub ausdlieb, was einst ein eigenes Parlament dem deutschen Bolke angetan hatte. Was die Geschichte diese Farlamentes nach dem Ariege zeigte, das wirdimmer die schwärzseste Zeit unseres Volkes gewesen sein. Um 30. Januar sühlte das ganze Volk wit uns. Der deutsche Arbeiter erlaunte, daß er zu diesem seinem Volke gehörte. bannte, daß er gu biefem feinem Bolte gehörte.

Das Trümmerselb mußte gereinigt werben, um dem Neubau des Reiches Plat und Raum zu schaffen. So sehr die Verantwortung des einzelwen feststand, niemals durfte und darf er glauben, er könnte die

Mitarbeit des Volkes

beiseiteschieben.

(Fortfegung fiehe Geite 2)

# Deutscher Auftakt zu Genf

## Neurath vor der Auslandspresse

"Deutschland will Frieden und gleiches Recht"

Telegraphische Melbung)

Berlin, 15. September. Reichsaußenminister Kaiserhof, an dem auch der Reichsminister für Freiherr von Neurath empfing Freitag Volksauftlärung und Propaganda, Dr. Goebabend die Vertreter der ausländischen Presse in bels, teilnahm. Berlin gu einem geselligen Beisammensein im

Der Reichsminifter des Meuferen machte in einer Ausprache Ausführungen über die außenpolitifche Lage, ber feine Gafte mit größter Aufmerkfamkeit und Intereffe folgten. Der Minifter erklarte, bag man binficht= lich der großen internationalen Fragen nichts als eine nahezu vollständige Stagnation feftstellen tonne, weil ber Beift bes Shitemsbon Ber= failles auch heute noch weitgehend die Politik beherrscht.

Methoben und mit welchen Bielen wir biejen Rampf führen wollen. Seine Darlegungen bleiben für die beutsche Außenpolitik maßgebend. Ich kann nur mit Bedauern feststellen, daß es an vielen Stellen bes Auslandes bis heute an ber richtigen Burbigung ber Richtlinien unferer Außenpolitik fehlt, beren Kernpunkt es ift, baß

Deutschland ben Frieden und nicht den Rrieg, einen aufbauenben Frieden im Innern und nach außen will.

Eine Entspannung fann nur herbeigeführt werden durch Maßnahmen, die wirklich an die großen außenpolitischen Dinge herangeben und ihre Behandlung entscheibend fördern. Dieser Erkenntnis entsprang die weitsehende staatsmännische Initiative des italienischen Bende ftaatsmännische Initiative des italienischen Berhandlungen schießlich zur Unterzeichnung des

#### Biermächtebattes

geführt hat. Deutschland hat den Pakt unter-zeichnet, um seinerseits kein Mittel unversucht zu geführt hat. laffen, bas zur Anbahnung einer fruchtbaren Entmidelung beitragen fonnte. Dabei icheint immer selbstverständlich:

Das Biel fann nicht bie Rieberhaltung bes einen Bartners burch bie anberen, fonbern nur bie Berftanbigung amifchen gleichberechtigten Bartnern fein. Bei gutem Billen ift eine Berftanbigung ber bier Machte über allen großen politischen Fragen, bie heute Guropa beunruhigen, burchans möglich, eine Bujammenarbeit ber bier Mächte tann für alle Länber nur bon Borteil fein.

Aeußerst steptisch muß in dieser Hinsicht aller-dings der Stand der

#### Ubrüftungsfrage

ftimmen. Die Bereitschaft ber hochgerüfteten Staaten zu der Erfüllung ihrer Ab-rüftungsverpflichtung scheint heute geringer benn je zu fein.

"Das Ausland muß endlich begreisen, daß das beutsche Bolt das Recht hat, sich gegen diesen biesen beise Saltung mit der Behauptung deutschen Aufen geist von Versaulles mit allen Krästen zur Wehr zu sehn. Der Reichstanzler hat in seiner großen Reichstagsrede vom 17. Mai dargelegt, in welchem Sinne, mit welchen Tragweite meiner Worte, daß das nichts anderes ist als eine bewußte Verschleierung der gelegt, in welchem Sielen mir diesen Wethoden und mit welchen Zielen mir diesen des Deutschlands Zielebiglich die Besten wir diesen des heutigen Zustandes einseitiger Behrlosigfeit ift.

Die hochgerüsteten Staaten rusten weiter, und statt von ihrer Abrüstung sprechen sie von ihrer Sicherheit.

Wer ist denn bedroht? Richt die an= beren Länder, fondern Dentich = land. Rur im Auslande fpricht man bom Kriege. In Dentich= Iand bentt niemand an friegerische Berwidelungen.

Deutschland verlangt Sicherheit und Gleichberechtigung; es wünscht nichts anderes als seine Unabhängigkeit zu bewahren und seine Grenzen zu sichern. Das ganze Deutsche Bolf weiß, nicht zulet aus den Ersahrungen der Nachkriegszeit, daß der Krieg auch dem Sieger keinen wahren Nußen, keinen bleibenden Borteil bringt. Ift es fair, demgegenüber mit der Bestullung zu pperieren daß die vene deutsche Bentultung zu pperieren daß die vene deutsche Bentultung zu pperieren daß die vene deutsche Bestellen haubtung zu operieren, daß die neue deutsche Regierung zwar zunächst wohl alle äußeren Berwicklungen zu vermeiden wünsche, daß es ihr aber nur darauf antomme, Deutschland in einer ersten Ruheperiode ftark genug zu machen, um dann zu offener Gewaltpolitik übergeben zu können? Das

bloge Gebantenfpielereien, bie in den wirklichen Tatfachen nicht die geringfte Stüte finden und mit benen man überhaupt feine ehr= liche und reale Politit machen

Wenn man aber glaubt, mit folden leeren Redensarten die Herrschaft der Sieger über ben Besiegten verewigen gu tonnen, jo muß ich dazu allerdings mit aller Bestimmtheit erklären,

Deutschland fich weigert, einen folchen Buftand weiter zu ertragen.

Es ift keine gute Politik, keine Politik, die zu bauernden Erfolgen führen kann, wenn fremde Länder, gestüht auf ihre starken Urmeen,

Flotten und Luftgeschwader, zu dem entwaffneten und ber Berteidigungsmittel beraubten Deutschland in lehrhaftem Tone fprechen. Dagu fehlt ihnen bie Berechtigung, und bamit werben fie in Deutschland fein Gebor finben. Man laffe beshalb endlich die Bormande und Bormurfe, mit benen man um bie Abruftung herumrebet und gehe an bie Sache heran. Es gibt ichlieflich nur bie eine Alternatibe:

Bermirtlichung ber Gleich= berechtigung ober aber 3u= fammenbruch ber gangen Mbrüftungsibee, für beffen un= absehbare Folgen nicht Deutsch= land die Berantwortung tragen dürfte.

#### Berlin-Wien

den wollte, die man hier und da anscheinend nichte werden. zu einer Frage ber internationalen Politik hat Beispiel das u machen wollen, das ist die lette Entwicklung ber deutsch-österreichischen Beziehungen. Man gibt seitschaft bei Beziehungen. Wan gibt sich im Auslande vielsach den Anschein, darüber erstaunt, ja entrüstet zu sein, daß die innerpolitische Entwicklung in Desterreich auf das Berhältnis des Reiches zu Desterreich nicht ohne Auswirkungen geblieben ist. Man will mit dieser Tatsache sogar eine unzulässige Einmischung des Reiches in die innerpolitischen Berhältniffe eines anderen Staates

Die Vertreter dieser Auffassung können es mir nicht verübeln, wenn ich darauf hinweise,

bon manchen Stellen aus die wirt= schaftlichen und finanziellen' Nöte Desterreichs doch 14 Jahre lang ge= radezu ausgenußt worden find, um ihm politische Reffeln anzulegen.

Man sollte begreifen, daß wir im beutschen Bolke Desterreichs einen Teil unseres eigenen Bolkes sehen. Niemand kann beshalb von uns erwarten, daß wir der Entwick-lung der Dinge in Desterreich gleichgültig zuschauen oder daß wir sympathisieren mit einem öfterreichischen Regime, unter dem gerabe bas entrechtet wirb, was bas beutsche Bolk heute mit neuem Mut und neuer Zubersicht erfüllt. Die Reichsregierung benkt nicht baran, sich in bie innerpolitischen Berhältnisse Desterreichs einjumifchen. Wir muffen aber

fordern, daß unberechtigte Ginmifchungen anderer Länder in die Auseinandersegun= gen zwischen Dentschland und Defterreich unterbleiben.

Je eher man im Auslande einsehen wird, daß Bolksbewegungen nicht burch politische Grenzen eingebämmt und nicht durch politzeiliche Maßnahmen unterdrückt wer-ben können, besto eher wird die Bahn frei wer-

Entwidlung mit fester und ruhiger Buber-sicht entgegen. Gestüpt auf die wiebererwedte innere Rraft und Geschloffenbeit bes Boltes, werden wir unser Biel berfolgen.

diesem Bolt inmitten der anderen Bölfer ein Leben in Frieden und Ehre zu fichern.

Ruhe und Bertrauen, die Grundlagen politischen Befriedung und jedes wirtschaftlichen Aufschwunges werden erft wieberfehren, wenn bie

Ich könnte es nur bedauern, wenn man die im Jahre 1919 entrechteten Staaten beseitigt unmögliche politische Methode des Messens mit ist. An dieser Wahrheit werden auch alle dweierlei Maß etwa auch in einer Frage anwenden wollte, die man hier und da anscheinend die Borurteile gegen das neue Deutschland zuseiner Frage der internationalen Folitik hat Beispiel das unstandes Weispiel das unstandes Weispiel das unstandes Weispiel das unstandes die koernannte über rein innerdeutsche Dinge, wie die sogenannte Judenfrage, schnell berftummen wird, wenn man erkennt, daß

> die unbedingt notwendige Gauberung bes öffentlichen Lebens vorübergehend in Einzelfällen perfönliche Särten mit fich bringen fonnte, daß fie aber doch nur dazu biente, um in Deutschland die Berr= ichaft von Recht und Gefet um fo unerschütterlicher zu festigen.

Das Ausland wird auch aufhören, den Lügenberichten beutscher Emigranten bas Dhr zu leiben, ihre Brunnenvergiftung zu begünstigen und der Meinung von Leuten die Achtung zu schenken, die einem Deutschland nachtrauern, in dem sie sich auf Kosten des Volkswohles zu Ginfluß bringen tonnten, einem Deutschland, bas niemals wieber auferstehen wird. Stattbessen wird man bas Deutschland bon heute kennen lernen, wie es wirklich ift, ein ftolges, unabhängiges und friedliebenbes Deutschland, ein Deutschland, bas zwar die anderen Länder nicht nach leeren Sompathiekundgebungen, fonbern nach ihren Sandlungen beurteilen wirb, bas aber ftets gu aufrichtiger Busammenarbeit bereit ift.

Eine solche Zusammenarbeit braucht burch eine noch fo weitgehende Berschiebenheit bes inneren Regierungsschitems ber einzelnen Länder nicht behindert ju werben, Go bin ich überzeugt, daß sich die nun schon in einer Reihe von Jahren bewährten

freundschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und der Sowjetunion auch weiterhin fruchtbar

gestalten werden. Das gleiche gilt für das Verhältnis Dentschlands zu all ben anderen Län-bern, die guten Billens sind. Die fremben Bölfer müssen und werden erkennen, welchen Gewinn es auch für sie bedeutet, in der dom Bolkskanzler Abolf Hiller geführten Regieden können, besto eher wird die Bahn srei werben für eine ben natürlichen Gesehen entstprechende und ganz Europa zugute kommende Stabilisserung der inneren Lage vissender micht mehr ein Spielball zerschender wirschaftlicher Meinungen, wisdesterreichs.

So wenig ersreulich und so wenig geklärt heute die Gesamtlage der europäischen Politik erschender wirtschaftlicher Kräste und zusälliger Strömungen des politischen Ledens ist, sondern nach sesten Grundsähen und offen erklärten Ubsichten die Geschicke ihres Landes leitet. So wird im Auslande schießlich Indemein die Aussalande schießlich stimmung finden, ber er in seiner Rebe über ben Biermächtepatt mit ben Worten Ausbrud ge-

"Deutschland ift ba im Bergen Guropas mit seiner gewaltigen Bevölkerung bon 65 Millionen Menschen, mit seiner Geschichte, seiner Rultur, seinen Notwendigkeiten. Gine mahrhaft europäische Politik mit bem Ziel ber Errichtung bes Friedens fann man nicht ohne und noch Distriminierung Deutschlands und ber anderen weniger gegen Deutschland machen."

## Deutsche Anfrage in London

Wegen der Untersuchungskomödie / Eine reine private Veranstaltung

(Telegraphiiche Melbung)

London, 14. Geptember. Bu ber "Internationalen juriftischen Untersuchung" über den Reichstagsbrand hat das Britische Außenministerium mitgeteilt, bag eine amtliche Berbindung zu bieser Beranftaltung nicht bestehe. Der beutsche Geschäftsträger in London hat bie englische Regierung auf bie Berantwortung hingewiesen, bie fie damit übernähme, wenn fie folde Beranftaltungen gulaffe. Geitens des Englischen Auswärtigen Amtes wurde der Deutsche Geschäftstrager bahin unterrichtet, bag es ber englischen Regierung an irgend einer gesetlichen Sandhabe fehle, um derartige rein private Beranstaltungen zu verhindern.

Rechtsanwalt Sach ber die Verteidigung des Kommunisten Torgler im Leipziger Prozeß sühren wird, ist auf dem Lustwege in London eingetrossen. Die englischen Blätter vermuten, daß Dr. Sach nach London gekommen ist, um der Sitzung der sogen. internationalen juristischen "Untersuchungskommission" über den Keichstagsbrand beizuwohnen. "Dailh Expreß" zieht aus dem Londoner Besuch von Dr. Sach den Schluß, daß die

Behauptung, den Angeklagten werde in Leipzig teine angemeffene Berteibigungsmöglichteit gegeben werben, möglicherweise boch nicht ben Satfachen entspreche.

Durch die deutsche Anfrage beim Englischen Außenministerium ist der Charakter der "Ber-handlung über den Reichstagsbrand" ins rechte Dandlung uber den Reichstagsbrand ins rechte Licht gerückt worden. Die Englische Regierung hat erklärt, daß sie mit den Verhandlungen nichts zu tun habe und hat außerdem darauf hingewiesen, daß sie keine gesetzlichen Möglichkeiten habe, derartige Veranstaltungen Parianung liest zie Haltung der englischen Regierung liegt ein

## Die Aufgabe des Staatsrats

Fortsetzung der Rede Görings

Der neue Staatsrat ist ein Kreis von Männern, die selbst mitten im Bolke als Führer stehen, mit dem Bolke verbunden sind. Aus dem Bolke heraus sollen sie an uns herantragen die Sorgen und Nöte des Bolkes und die Anregungen und Borschläge, wie zu helsen sei; Männer, die die Statsregierung unterstühen und ihr helsen sollen bei Beratung der Gesehe, die immer wieder das bei Beratung unterstußen und ihr helsen sollen bei Beratung der Gesehe, die immer wieder das Bindeglieb darstellen zwischen den Führern ber Regierung und dem Volk. Auch die Minister werden immer wieder ins Volk dineingehen und hören müssen. Ans diesem Volke sind wir gekommen, und das Vertrauen dieses Volkes hat uns gerriren. Deshald werden wir rufen. Deshalb werden wir

nie und nimmer ben Zusammenhang mit bem Bolte verlieren.

Ein wichtiges Bindeglied zwischen uns und dem Bolke ist dieser Staatsrat. Darum will ich Ihnen, meine Herren Staatsräte, als allerwichtigste Aufgabe bas eine voranstellen:

Meine Berren, Gie muffen Banner : trager fein in Breugen unferer Bewegung, und zwar als Staatsorgane. Ihre Arbeit, bie Gie hier tun, muß fich auf bas gefamte Staatsleben auswirken, auf bie Brobingen und Gemeinben. Deshalb muffen Sie eifern gegen ben alten Parlamentaris. mus. Heberall muffen Gie arbeiten unb Berftandnis bafür ermeden, bag nur Ausleje, nur ber Führergebante ein Bolt retten unb führen tann. Go ift ber Führergrundfaß, bie Führerberantwortung auch hier in biefem Staatsrat gewahrt.

Er ift aufgebaut im Gegensatz zu den Methoden des alten Barlamentes. Die Autorität geht von oben nach unten, die Verantwortung aber immer von unten nach oben. Verantwortlich sind Sie dem Nächsten, ber über Ihnen gu fteben berufen ift.

Die legte Berantwortung trägt ber Suhrer, und er trägt fie vor feinem Gott und feinem Bolt.

Der Staatsrat kann nicht abstimmen, weil das das Sondermerkmal des Parlamentes ist. Er soll beraten, helsen, mitarbeiten, aber, meine Herren, die Berantwortung trage ich allein und bin dazu berusen worden von meinem Führer.

Die Berantwortung tann mir keiner abnehmen, und ich tann und barf fie mit niemand teilen.

beshalb bitte ich Sie, mir gu helfen, bamit ich diese Berantwortung bor meinem Führer und meinem Volk richtig tragen kann. Der Wertmaßstab, nach dem ich die Serren berusen habe, ift nicht Geburt, ift nicht Geld, sind keinerlei Vorrechte eines Standes, sondern einzig und allein die Leisstung, die Treue und die Hing abe an Führer und an Rolf. rer und an Bolt.

Ich habe die Auswahl der Herren Staatsrate so getroffen, daß ich in erster Linie die Herren berufen konnte, die durch ein Jahrzehnt hindurch Kampfkameraben gewesen waren, die die Bewegung kannten, die das Bolk kannten und die mit an erster Stelle auch das Berdienst hatten, die Rettung des Baterlandes zu bewerkstelligen. Wenn es auch ein Preußischer Staatsrat ist, svenn es auch ein Preußischer Staatsrat ist, und hier sind Sie an erster Stelle im Staatsrat ist, berusen, Mittel und Wege zu suchen, auch Stabsches der SU. als auch der Neichskührer der SS. in den Staatsrat berusen wurden; ebensp alle, die an den politischen Kampsplätzen seit einem Jahrzehnt die Bewegung vorangetrieden hatten alle, die an den politischen Kampsplätzen seit einem Jahrzehnt die Bewegung vorangetrieben hatten. Zum Gauleiter und SU.-Führer hat das Bolt Bertrauen. Selbstverständlich wurden darüber hinauß Männer berusen, die durch besondere blicks voll bewust sind und keist und besiehungen Begabung und Leistung und Beziehungen Aräften hineinstellen werden in die neue auf verschiedenen Gebieten nugbringende Arbeit

Wir haben bas Bolf gur Mitarbeit im Staatsrat zu leiften berufen find, Führer ber herangezogen in einer neuen Form. Wirtschaft, ber Landwirtichaft, Führer Birticaft, ber Landwirtschaft, Führer auf wissenschaftlichen Gebieten und allgemeinen Staatsgebieten. Es würde nicht prengischen Trabition entsprechen, wollten wir die Männer vergessen, die braußen auf dem Schlachtselde, braußen auf hoher See deutsche Truppen und deutsche Schiffe zum Siege geführt

> Wenn von Breugen bie Rebe ift, bann ericeint vor einem ber Breugische

Darum war es nur eine Dankesschulb Preußens, bak es in ben Staatsrat auch berufen hat die fiegreichen Führer der Armee und der Flotte.

Meine Herren, ich eröffne den Staatsrat in einem michtigen Augenblick, im Anschluß an die große Richtung gebende Rede des Führers in Nürnberg. Die Rede des Führers in Nürnberg ift für uns die Dienstanweisung auch in Breußen, sie ist für uns die Grundlage unserer Arbeit in Breußen. Wenn der Führer gesagt hat, nicht die Lander, sondern das Bolt sind jest der Pfeiler Deutschlands, so begrüßen wir das. Wir wollen unsere Aufgabe getreu nach der Anweisung bes Führers erfüllen, um

nicht Konservatoren alles Alten zu fein, fonbern Liquidatoren.

Wie Bismard uns einst die Ginheit bes Reiches gab, so hat Abolf Sitler in diesen Rahmen die Geschlossent des Bolkes hineingestellt. Er hat die Rlassen und Stände zertrümmert, um aus ihnen ein Bolk zu schaffen, und bieses Bolk in feiner Beichloffenheit bereinigt gu bem Befenntnis:

Dentiche wollen wir fein, benn es gilt jest Dentichland und nichts anderes!

Neber alles hinweg gilt für den Nationals spialisten eines, die Treue zum Führer. Sein Wille ist unser Geset. Organisch mußtie Entwicklung sein. Langsam und und aber unentwegt bas Augen, müffen wir vorangehen in stetigem Bor-wärtsschreiten auf das Ziel: Deutschland. Darin hat nun Preußen seine Aufgabe, wie es sie immer gehabt hat.

Unfere Arbeit gilt nicht nur Breugen, unfere Arbeit gilt bem Reich.

Der Führer hat mich beauftragt, bem Staats-rat seine Grüße zu übermitteln. Ich dande ihm an dieser Stelle für all das Vertrauen, das er im bergangener Zeit mir gegeben hat. Er hat auch als äußeres sichtbares Zeichen dieses Vertrauens Preußen eine

neue preußische Standarte

verliehen. Wir banken ihm, daß er diefem neuen Preugen wieber seine alten glorreichen Beichen berlieben hat, und bag auch hier wieber eine Bermählung bes Ablers und bes Saken-kreuzes erfolgt ist. Mit diesem Symbol löschen wir jest die Vergangenheit, löschen wir die Schmach. Die Not aber können wir noch,

Die Rot muß befeitigt werben.



Die beutsche Delegation für die Bolterbundsversammlung

Reichsaußenminifter Freiherr bon Neurath (Mitte), ber Führer ber beutschen Delegation für bie bevorftebende Bollversammlung bes Bolterbundes in Genf. Links Reichsminifter Dr. Goebbels und rechts Gefandter Dr. bon Reller, ber ftandige deutsche Vertreter im Bölkerbundsrat, die beibe der Delegation angehören.

beutliches Abrücken von der geschäftigen Propaganda,
bie antisaschischien. Bie alle antisaschischien Beranstaltungen ist auch die Londoner Instigen den Boben unter den Füßen der englischen Loren haben. Die kritische Haltung wastignen Loren haben. Unterverben der der George der nharb und Breitsche Hommunisten hätten selbsche die deutschen Rommunisten dass währlichen Loren haben. Die keiße die deutschen Rommunisten dass wärmste berich der Nommunisten dass wasteren dass der nharb und Breitsche der nharb und Breitsche

# Unterhaltungsbeilage

# Dr. Hans Freiherr von Berlepsch +

Bon Polizei-Oberstleutnant a. D. C. Jitschin, Bogelschutzwarte Oberschlesien

Datte Weltruf.
Seit uralten Zeiten beschäftigten sich Ber-lepsche mit Vogelpflege, Vogelsprichung und Vogelschuß. Er war ein würdiger Bertreter sei-ner Vorsahren auf diesem Gebiete. Schon im berwitterten Burgwappen von Seebach besinden sich 5 Vögel (Sittiche). Mit dieser Auszeichnung hatte es folgende Bewandinis: Raijer Friedrich Barbaroffa übernachtete gelegentlich auf der Burg. Um Morgen fand er ben Burgherrn bei ber Wartung einer großen Angahl gruner Bogel (Sitticke) und tadelte ihn dieserhalb, weil er der Ansicht war, daß eine derartige Beschäftigung eines Kitters unwürdig wäre. Unerschrocken erwiderte der Kitter dem Kaiser: "Du tust mir unrecht. Du hättest mich vorerst fragen sollen, wober diese Vögel kammen Ach weis und tra woher diese Vögel stammen. Ich weiß und tue sehr wohl, was einem Kitter geziemt. Wenn nötig und Gelegenheit, führe ich mein Schwert, wenn aber Ruhe ist, halte ich auch solche Beschäftigung für erlaubt. So solgte ich Dir, als Du zum Kreuzzuge riesst, und von voorten brachte ich

tier, meist Bögel, aber auch Ratten und Mäuse. Er konnte nicht ohne Tiere sein. Endlich sah er ein, daß es so nicht weiter geben könnte. Er Schaffte alles Getier ab, bernagelte fämtliche ornithologischen Bucher in eine Rifte und schaffte es bann glüdlich bis zum Abitur. Bon Ober-sekunda an begann er aber neben seiner Lehr-tätigkeit Nistkästen aufzuhängen und die Ersolge zu beobachten. Auch hinsichtlich der Wintersütte-rung begannen schon damals seine Versuche und Beobachtungen, und er erkannte die Unzulanging, teit und Schäblichkeit der damals beliebten Methoden. Während der Ferien 1877 legte er in nächst bohrte er Holzklöße wie Brunnenröhren Seebach das erste Vogelschutzgehölz an. Dann aus, stellte aber bald fest, daß sie für Brutzwecke murde er Husaren offizier. Seine Forzul eng waren. Es mußte eine Hölble geschtföhle, einen werden, die innen, gleich der Spechthöhle, einen

stellen für den Winter.

Später, er war unterbeffen Rittmeifter geworden, fonstruierte er die erste wetter sichere Futterstelle, die sogenannte Futterglocke. Wie er auf die Idee kam, erzählte er uns in einer netten Blauderstunde. Er hatte den Besehl erhalten, seine Husaren zur Kirche zu führen. Der erhalten, seine Hisaren zur Kirche zu führen. Der Herr Pastor predigte lange, und nach Ansicht von Berlepsch auch langweilig. Da nahm es denn kein Wunder, daß Berlepsch, anstatt Gottes Wort zu lauschen, an seine hungernden Bögel dachte, zumal draußen viel Schnee lag und große Kälte berrschte. Plöklich blieb sein umberirrender Blick an einer Kirchenlampe mit rundem Schirm hängen. Da hatte er plöglich des Kätsels Lösung. Als ihm ber Wachtmeister nach bem Gottesbienst bie Vollzähligkeit der Husaren melbete, fand er seinen Rittmeister bor einer Zeichnung im frisch-gefallenen Schnee stehen. Sie stellte die untertigung für erlaubt. So folgte ich Dir, als Du zum Kreuzzguge riest, und von dorten brachte ich die Sittiche mit." Darauf entgegnete der Kaiser: "So solltest Du zum Andenken an Deine Kreuzsfadrt und die heutige Begebenheit von jeht an diese Bögel im Wap pen sühren."

Die ersten Anregungen für die Vogelliebhaberei wurden dem Berblichenen wohl von seinnem Vater gegeben, der ein großer Studenvogelliebhaber war. Auß Katengroschen ersparte er sich dann Bredms "Vogelsang", ein Buch, das den Anfang seiner Bücherei bildete. Junächst des Gestangenen Vögel gründlich und ließ sie wieder sliegen. Damit begannen seine Studien. Auf bie des kahlreichen worden der Kreisen der Kalen Vogelschaft der Vogelschaft

brechenden Urwaldriesen das Unterholz arg zer-schlugen. Da, wo ein solcher Riese zusammen-gebrochen war, war das Unterholz bedeutend dichter. Die zerschlagenen Aleste und 3meige bilbeten neue starke verästelte Auswüchse, in das die Bögel in großer Anzahl ihre Nester bauten. Das brachte ihm dann das Verschneiden und Verbinden der Busche in seinen Seebacher Katurschuß-

Unausgesett machte er Berfuche mit Raften und Söhlen. Er fam immer mehr barauf, bem Bogel eine Söhle bereit zu ftellen, die der natur-

Auf dem Siße seiner Ahnen, der Burg Sees Reisegefährten den aktiven Hauptmann Geißel, schutt die Wände zu glatt, jedenfalls glätter, als der ein Thüringen, verstarb im Alter von 76 Jahren der Dr. phil. h. c. Hand Kreiherr von 76 der ein großer Botaniker war. Aus der Arwalds der Specht mit seinem Schnabel machen Berlepschafte er die Erfahrungen hinsichschich der konnte. Schwächere Jungvögel sanden keinen Wettersicheren Jutterstellen. Er sand nämlich, daß in den vielen hohlen Bäumen unglaubliche Wänden und verkamen in Wengen von Insekten sammelten, um zu übers wintern. Sie dienten dann den Vögeln als Futterstellte er durch Vögel, die er zu diesem Iverkeichter itellte er durch Vögel, die er zu diesem Iverkeichten der Höhle. Er schnitt ihnen nun Stufen ein, und es wurde besser. Die Größe der Einschlupslöcher stellte er durch Bögel, die er zu biesem Zwede in zwei nebeneinander liegenden Boliers hielt, fest. Er verkleinerte die Schlupflächer bon einer Boliere gur andern fo lange, bis die Bogel nicht mehr hindurch konnten.

So ist allmählich eine Sohle entstanden, die

So ist allmählich eine Höhle entstanden, die das vollkommenste darstellt. Berlepschiche Söhlen schlich in Konstantinopel, Sosia und in Üngarn hängen. Sie hängen heute an Bäumen beinahe aller Kulturstaaten.

Da Hans von Berlepsch der Erbe von Seebach war, nahm er 1931 den Abschied, um sich der Bewirtschaftung des Erbes zu widmen, zumal sein Vater unterdessen durch den Tod abberusen worden war. Jest konnte er sich naturgemäß dem Bogelschuß voll widmen. Aus der ersten Zeit dieser Bewirtschaftung stammt die Erkenntnis der Fütterung von Meisen mit Kindertalg. Viele Gedanken, die ihm besonders während seiner Rittmeisterzeit in Paderborn gekommen waren, wo er als "komischer Kittmeister" galt, seste er dann rasch hintereinander in die Tat um. Sein ganzer Besit wurde allmählich ein Vogelparadies.

rasch hintereinander in die Tat um. Sein ganzer Besitz wurde allmählich ein Bogelparadies.

Nicht uninteressant ist es, wie dem Staate der wirtschaftliche Ruzen des Bogels dor Augen gestihrt wurde. Im Hainichwald, der immer wieder durch Kahlfraß gefährdet wurde, ließ er zahlereiche Höhlen aushängen. Er sagte seinem Förster, daß er die erste Höhlenreihe 50 Meter von der Grenze entsernt immer in Abständen von etwa 100 Meter aushängen sollte. Er ging dabei von der Ertenntnis aus. daß Meisen wegen der arvören ber Erkenntnis aus, daß Meisen wegen der großen Anzahl von Jungen (12—14 Stück) und des grogen Futterverbrauches nicht weiter als etwa 50 Meter vom Reste fliegen können. Die zweite Reihe follte bann auf die Luden weitere 100 Meter in ben Wald hineingehängt werden und fo allmählich das ganze Waldgebiet mit Höhlen bedangt werden. Der Förfter hielt sich aber n icht
genan an die Weisungen, sondern hängte einige
Höhlen direkt an die Grenze. Beim nächsten
Kahlfraß blieb der Berlepschiche Wald grün. Die
Rahlfraßgrenze deckte sich genau mit der Berlepschichen Waldgrenze. Aur dort, wo der Förster die Höhlen direkt an die Grenze gehängt
hatte, blieb der Wald 50 Meter im Umkreise um
die Höhle auch über die Grenze bingus grün Gebie Sohle auch über bie Grenze hinaus grun. Gerade burch diesen Umftand wurden die ftaatlichen Stellen aufmertfam, und bon nun an erlebte Berlepich die Freude staatlicher Anerkennung und Unterstützung.

In den letten 40 Jahren hat wohl Berlepsch 

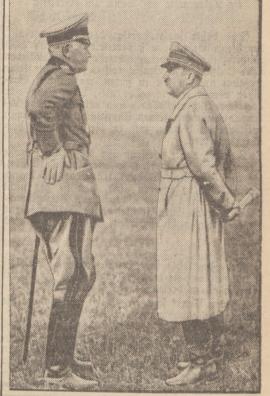

Der Reichstangler im Gefpräch mit bem Reichswehrminifter Reichskangler Abolf hitler und Reichswehr minister bon Blomberg bei ben Berbftübungen der 5. Division.

konnte. Später hat er dies allerdings oft be-reut, weil geschäftstüchtige Leute geschützte, sei-nen Ersindungen nachgebildete Waren auf den Markt brachten, die höchst unzweckmäßig waren und vielen tausenden Bogeln Tod brachten.

Sein Werk "Der gefamte Bogel-ich und" hat bisher gegen 15 Auflagen erlebt und ift in allen Rultursprachen erschienen. Es hat internationalen Wert.

Mun ist unser Altmeister dur Ruhe gegangen. Er war wohl zuletzt ein ein sam er Mann geworden. Nie hat er es wohl berwinden können, daß sich keiner seiner Nachkommen sür seine Ideen interessierte. Der Kummer nagte an ihm, daß sein großes Werk einmal zugrunde gehen könnte. Diesen Kummer konnten wir ihm wohl abnehmen. Selbst, wenn der Vogelschuß in Seedach einmal zum Erliegen kommen und im Austlande ausbören sollte, in Deutschland hat er die lande aufhören sollte, in Deutschland hat er bie Erkenntnis des Nugens des Vogels zu tief in aller Serzen gelegt. In viele find es gewesen, die sein Werk sahen und aus ihm lernten, die andächtig und gläubig seinen Worten lauschten und sie hinaustrugen in alle deutschen

So mögen ihm benn seine besiederten Freunde über seiner Gruft im Schlofpark zu Seebach immer Lob- und Dankeslieder singen. Wir Menschen aber, insbesondere biejenigen, die wir in sein liebes, gutes Gesicht schauen und seinen Lehren folgen durften, wollen dafür sorgen, daß sie sester Gemeingut des deutschen Volkes für

# des braunen Soldaten ehernes Denfmal

Es waren Raufbolbe darunter und Burichen, die schon gestohlen hatten. Tonne konnte an die Wahrhaftigkeit ihrer Gesinnung nicht glauben. Aber er meinte, diese Jungen seien Opfer der kapitalistischen Gesellschaftsordnung. Hätte man ihre Bater in ben Fabrifen nicht verstlavt, hatte man fie nicht auf die Schlachtfelber bes Krieges geführt, dann wären diese Jungen auch heute noch anstänbige und bernünftige Kerle. Aber ber Ra-pitalismus hatte fie in ben Sumpf gebrudt, und dort durfte man sie nicht steden lassen. Was getan werben tonnte, um sie wieber aus bem Moraft zu ziehen, bas mußte geschehen. Eine Schuld burfte nicht an ben Opfern gesühnt werben. Tonne litt unter den Bügellosigkeiten bie-fer Rameraben, aber er ertrug fie gebulbig.

In ber kommunistischen Jugend wurde an ben Sin der kommunistischen Jugend wurde an den Seimabenden die Kunst der Diskussion eifrig gebestegt. Tonne lernte bald, mit Argumenten überzeugend umzugehen. Diese scharfe Dialektik setze den einzelnen in den Stand, allen Einwendungen des politischen Gegners gewachsen zu sein. Aber Tonne irrte in seiner Ansicht, daß er schon durch daß geschriebene und gesprochene Wort ein überzeugter Kommunist geworden sei. Was ihn im Innersten trieb, war die Begeisterung für den revolutionären Schwung des Kommunismus. revolutionären Schwung des Kommunismus Auch in seinem Herzen loderte der unwiderstehe liche Drang zur Empörung. Bannerträger im Aufstand gegen Ungerechtigkeit, gegen Feigheit und gegen Lauheit zu sein — bas war sein Ziel!

seier des Tages," sagte er. Tonne ranchte jedoch drang bis auf den Flur hinaus. Als Tonne laut, Gesang brach los und hallte donnernd in den gieber Zigaretten. Die waren ihm nach aufgereg-en politischen Diskussionen ein Rarkotikum ge- später verabschiedete er sich und ging in seine Tonne trug die Fahne. Das Banner der prolieber Zigaretten. Die waren ihm nach aufgereg-ten politischen Diskuffionen ein Narkotikum ge-

worden, mit dem er seine Erregung bämpfte.
"Ein furchtbarer Abend!" sagte Markgraf.
"Wir sigen einsam in dieser großen Stadt, einsam zwischen lauter Lichterbäumen und Hamiliensam zwischen lauter Lichterbäumen und Hamilienfam zwischen lauter Lichterbäumen und Hamilienfam zwischen der Lärmende Neujahrsnacht verschaft und verzugelt und verzugelt das eiern. — heute ist ber Festtag bes Spiegers. Bie frech und gemein haben sie den echten Gebanken und die wahre Lehre Christi versälscht!

Benn sie wirklich Christen wären, dann schlössen sie sich an diesem heiligen Abend nicht familienweise ab, sondern zögen vor die Stadt hinaus und verlebten in Gemeinschaft eine stülle Feierstunde auf den Feldern draußen. Aber sie haben auß der Kirche ein Geschäft gemacht und auß dem höchsten Fest des Christentums ein Fest der Feigheit und der Grausamkeit. Grausam sind sie Gruppe voranmarschieren, mitten im Juge der Berliner Arbeiter! Wie frech und gemein haben sie den echten Ge-danken und die wahre Lehre Christi verfälscht! gegen alle, die heute einsam in ihren Kammern sitzen oder in den Straßen stehen und auf die

ein kleines Bäumchen angeput. Und schon als häßlichen Bauten durch dieses darte Spiel von Abend in der Liebe seiner Eltern immer beson- bers wohl und geborgen gefühlt. Tie Mutter ten auf die getünchten Wände gelegt, so daß die kleiner Junge hatte er sich gerade am Heiligen Licht und Farbe verschönt wurden. Die Straßen- bers wohl und geborgen gefühlt. Tie beson- bäume spreizten ihre kablen Under Lieben angehaben. kleiner Junge hatte er sich gerade am Heiligen Albend in der Liebe seiner Eltern immer besonbers wohl und geborgen gefühlt. Sicher hatte Markgraf recht, daß es Feigheit sei, sich in den Familienkreis zurückzuziehen und die Gemeinhöchsten Geät — die jüngsten Triebe, in denen Jamilienkreis zurückzuziehen und die Gemeinhöchsten Geät — die jüngsten Triebe, in denen kantlichen. Aber es würde schwere Kämpfe
kosten, diese alte Sitte zu zerfören. Hatt mußte samtlienkreis zurnazuziehen und die Gemeinschaft zu fliehen. Aber es würde schwere Kämpfe koften, diese alte Sitte zu zerstören. Hart mußte man auch gegen sich sein, bor allem gegen sich, denn die Familie war die festeste und stärkste Bindung.

Tonne gog immer wieder Rum in feinen Tee um mit biefen Gedanken fertig gu werben. rade heute wollte er nicht barüber nachbenken, nicht an biesem Heiligabend, ber bon früheren Jahren her so kostbare Erinnerungen für ihn

Ereignis ein, das Tonne ein großes Stud vor-warts stieß: Die Demonstration!

Berliner Arbeiter!

Die grauen Steinfaften ber Saufer maren an Tonne antwortete nicht. Seine Gedanken mit einem feinen Schimmer überhaucht. Sinter zuruck. Steis hatten der Vater oder die Mutter ten auf die getünchten Bände Schleiblane Schatein kleines Bäumchen angepubt 13.25 schulter ten auf die getünchten Bände Schleiblane Schatein kleines Bäumchen angepubt 13.25 schwieden die getünchten Bände Schleiblane Schatein kleines Bäumchen angepubt 13.25 schwieden die getünchten Bände Schleiblane Schatein kleines Bäumchen angepubt 13.25 schwieden die getünchten Bände Schleiblane Schatein die getünchten Bünde Schleiblane Schatein die getünchten Bünde Schleiblane Schatein die getünchten die getünc auf ben Blagen berrichte fie unumidrantt. war der erste, schöne Frühlingstag, der alle Aulse dem neuen Leben rascher entgegenklopfen ließ.

Ueber die ganze Stadt schien er eine leichte Freude ausgegossen zu haben. Es war, als trüge die Luft einen Strom von Zuversicht und Hoff-

nung mit sich. In diese freudbolle Stille hinein knallten Detligabend 1924.
Auf dem Tisch in Markgrafs Stude standen Halboffene Tür im Zimmer der alten Birtin Fahnen. In Uchterreihen marschierten die kommer mit Ehwaren und ein Teegeschirr — aber kein Weihnachtsbaum. Der Vormund goß Rum in die Tassen und siene Kiste mit Zigarren den Teuernangen stellte eine Kiste mit Zigarren den Teuernangen stellte eine Kiste mit Zigarren den Teuernangen stellte eine Kiste mit Zigarren den Teuernangen stellte den Wahren den Generaungen stell nach den Tisch. "Sted Dir mal eine an zur schweizendem Wachs und würzigem Resten ausgewählter Manuschaften zogen in einigen den Tisch. "Sted Dir mal eine an zur

Tonne trug die Fahne. Das Banner ber pro-letarischen Revolution! Mit beiden Fäusten hielt er ben Schaft umflammert, ftieg ihn mit angepannten Armmuskeln steil por sich boch. Das leichte, rote Tuch flatterte über seinem Kopf wie eine Flamme. Bon dieser Fahne ging alle Kraft auf Tonne über.



Er war in einem Rausch. der Kolonnen lag ihm im Ohr, und bor seinen Augen flammte es immer wieder rot. Rot, rot, ein sieghafter Taumel flatternder Jahnen, Transparente schwankten über der Menge, schrien in krasser Schrift hämmernde Parolen heraus. Immer wieder stiegen Ruse auf, und aus tausend Kehlen schwang sich die Internationale donnernd über die Dächer der Mietskasernen hinaus.

Die Menschen, die längs des Fahrdammes standen und dem Zuge zujubelten, sah Tonne gar nicht. Er marschierte wie in einem Traum. Sier war er Glieb einer starken Kette, die Elend und Not zusammengeschmiedet hatte, hier war er Streiter in einem Heer, das kämpsen wollte bis zum Sieg — oder bis zum Tod. Und unsichtbar über den Kolonnen zog der Geist des Vaters mit.

(Fortsetzung folgt.)

Die kleine Ausreiberin

Eine lustige Novelle von Syb. DORNDORF

Liefelott, ein hubiches Fabrikantentochterchen aus ber Kleinstadt, achtsehn, braunhaarig und blauäugig, erhielt von ihrer Freundin Uichi aus Berlin folgenden Brief:

"Liebe Lieselott! Meine Eltern sind in Westerland, da ist in unserer großen Woh-nung massenhaft Plat für Dich. Wir wollen uns ein paar fibele Tage machen. Gib gleich ein Telegramm auf, wann Du eintriffst. Deine Ufchi."

Das paßte ja großartig: ber Papa verreift, ber biesen Besuch gewiß vereitelt hätte! Er hielt es nicht für gut, wenn achtzehnjährige Mädchen es nicht fur gut, wenn achtenfahrige Ruwchen der seine Lieselott noch so seilen reisten — mochte seine Lieselott noch so seit in guten, moralischen Borsähen berankert sein. Der alte, dicke Papa war doch schrecklich rückständig und hatte sämtliche Lebensanschauungen seines Christinchens, der längst verstorbenen Mama, mit in die neue Zeit hersäherennwere.

Lieselvt packte pfeisend ihr Köfferchen, große Erwartungen im Serzen, so wie kindliche Mädel, die dom "großen Erleben" träumen; die irgend jemand mächtig zugetan sind, den sie gar nicht kennen, aber ihn sich wünschen, wenn Sternschnubpen sallen, die durch ideale, rosige Brillen sehend die Schatten nicht bemerken — was alle Papas millen.

Der Zug sette sich in Bewegung. Lieselott freute sich, daß sie trot des Andranges ein Abteil für sich allein hatte, als ein herr eintrat.

"Guten Tag!" sagte er höslich, während er die Sportmüße abnahm und das Gepäcknet belegte.

Ihm auf dem Fuße folgte eine ältere, korbulente Dame in altmodischer Rleidung, die, nachbem sie ihre Reisetasche verstaut hatte, sofort von ihrer Ede aus den Herrn in auffälliger Weise zu mustern begann. Dabei streifte sie Lieselott ab-

Der Fremde beugte fich bermundert und offensichtlich beluftigt por. "Ich berstehe nicht recht, meine Dame . . ."

"So, Sie verstehen nicht recht", rief die Dame grimmig und wandte sich an Lieselott: "Der ist lustig — was?" Und wieder zu dem Fremden: "Verlassen Sie das Abteil, bittel" Da sagte Lieselott plöplich energisch und zog

die Schultern hoch: "Ja, ich berftehe Sie auch nicht, meine Dame?!"

"Bas, Sie verstehen mich auch nicht? Sie wollen wohl nicht verstehen! Wozu gibt es denn einen ganzen, langen Eisenbahnzug? Muß sich der Mensch denn ausgerechnet zu Damen placieren? Wenn Sie alt und hählich wären, fäme der nicht hier herein, Fräulein. Und kurz und gut..."Die belustigte Miene des Fremden wechselte jeht langiam in Entristung über mährend Lieselatt langsam in Entrüstung über, während Lieselott über und über rot geworden war. "Und kurz und gut", hörten sie weiter, "ich werbe jett ben Schaff-ner rufen, da fliegen Sie aus dem Damenabteil heraus!"

Damenabteil!

Der Bebrohte betrachtete die Außenseite ber Tur, ba leuchtete ihm bas verhängnisvolle Wort in bunflem Eisenrahmen entgegen. "Ah — jo!" Er lachte mit blibenden gahnen. "Berzeihung! Er lachte mit blibenben Bahnen. Er lachte mit bligenden Jahnen. "Verzeihung: Das wußte ich nicht! Nun begreise ich allerbings Ihre Aufregung, meine Enäbigste, mit einem Manne reisen zu müssen!" Wie ironisch: "Wären nicht so "gedrückte" Abteilverhältnisse gewesen ... Also, nichts für ungut!" Verbengte sich etwas zu tief vor der Alten, warf einen bedauernden Seitenblid auf die junge Dame und verließ bas Abteil

Lieselott aber ertappte sich bei bem burschikosen Gebanken, die Alte möge ber Teufel holen. Donnerwetter, war der hübsch! Bang ihr Top: Groß, breite Schultern, dunkelhaarig und braunge-brannt, als wenn er frisch aus den Tropen kame.

wechselnd mit sprechenden Bliden. Aurz darauf dichtete seine Gestalt träumerisch zwischen dem zwiech dem biges Fräulein. Vervollkommnen Sie ihn, indem "Rattattatt" der Räder mit Luxus und Reichtum, dies Fräulein. Vervollkommnen Sie ihn, indem schloß und auf Rivierareisen.

"Mir machen die Rerle feine Wippchen bor! Der wollte mit Ihnen anbändeln, Frauleinchen. Auf jolche aufgetakelten Mannsbilber ift icon manche 'reingefallen. Was guden Sie mich denn jo entgeistert an, als wären Sie aus allen Sim-meln gefallen mittenmang in ein Rattenloch? Ich will nichts weiter fagen, Fräulein, aber wie ber Sie angegudt hat — fo was von Bergidung

Diese Worte vollendetster Prosa hatten Liese-lott erbarmungslos aus süßen Träumen in das poesielose Damenabteil des D-Zuges zurückversest nee poesielose Damenabteil des D-Zuges zurückersest und ihr Herz mit dem "aufgetakelten Manns-bild" in Empörung auflodern lassen. Aber die letzten Worte versöhnten sie schnell wieder. Sie hätte am liebsten gefragt: So, in Verzückung? Aber sie unterließ es und antwortete hochmütig: "Pah — derartige Männer, da guck ich gar nicht hin. Ich din Gott sei Dank gegen so etwas gewappnet." Dann nahm sie ihre kühlste, vor-nehmste Miene an und schnitt iedes weitere Ge-

nehmfte Miene an und ichnitt jebes weitere Bespräch mit ber Erklärung ab, daß sie jest in den Speisewagen gehe.

Im Bang berweilte fie ein wenig, betrachtete die grünen, waldigen Sange, die fich ihr im Bor-übergleiten wechselvoll suneigten, fühlte aber übergleiten wechselvoll zuneigten, fühlte aber weniger die sonnenflimmernbe Schönheit ber Natur als den merkwürdigen Zwang, unter dem fie ftand; ein berauschender Zwang, der ihren Bulsichlag verdoppelte und ber bon bem Fremben ausging. Sie wußte, er hatte im Gang auf sie gewartet, fühlte, ohne sich umzudrehen, daß er näher kam, während seine Augen glänzend und ungehemmt auf ihr ruhten. Schönes Mäbel,

bachte er dabei und lächelte merkwürdig.
"Nett, daß Sie mir Gesellschaft leisten wollen," fagte er und zwang sie bahurch ihn gran-

Ihr Angug ift genau fo grau wie meiner.

"Herrlich!" Sie wurde sehr rot. Haftig fragte sie: "Was wollten Sie denn in unserer kleinen Stadt? Dort wohnen Sie nicht, da müßte ich Sie kennen."

Er lächelte. "Ja, denken Sie, mein Bater hat mich borthin auf Brautschau geschickt. Ich soll absolut die Tochter eines Geschäftsfreundes unserer Firma — ich kenne das Mädel nur von Bil-bern her — heiraten. Und wie ich ankomme, da ist der Vogel ausgeflogen."

"Adh!"

"Ja, Pech — was?"

Sie besetzten im Speisewagen einen Tisch, wo — dur Feier des Tages, wie er sagte — Sett bestellte.

"Aber," wehrte sie, "ich kann mich boch bon einem Herrn, ben ich gar nicht kenne, nicht mit Sett trattieren laffen. .

"Warum benn nicht? Rommen Gie, ftogen wir an! Gine Reisebefanntschaft berpflichtet zu nichts. Der Name tut gar nichts zur Sache."

Sie ftießen an.

"Doch," sagte Lieselott, "ber Name tut viel. Mir ist es jedoch ganz lieb, wenn Sie mir Ihren Namen nicht sagen; es ist so viel schöner." Und als sie sein fragendes Gesicht sah: "Ich meine, ich habe gebacht — mir ist nämlich borhin ein-gefallen, daß Sie — daß Sie — also mir ist ein schöner Name für Sie eingefallen, und wenn Sie nun gang anders hießen — vielleicht Emil ober Sebaftian, Guftab ober fo. . . Bu Gekt muffen auch ichone Ramen fein. . . "

Er lachte frisch und fröhlich.

"Woraus schließen Sie benn das?" erwiderte sie hochmütig. "Ich will Ihnen doch nicht Gesellschaft leisten. Na, so was! Ich will in den sen san ich Ihnen nicht ganz unsympathisch Speisewagen."

Heute früh um 1/210 Uhr verschied nach langen, schweren, mit großer Geduld ertragenen Leiden, wohlversehen mit den heiligen Sterbesakramenten, mein inniggeliebter Mann, unser herzensguter, treusorgender Vater, Bruder, Schwager und Onkel

Stadtinspektor

## **Anton Neuman**

Oberleutnant d. L. im Schles. Art.-Regt. Nr. 6 Inhaber zahlreicher Kriegsauszeichnungen

im Alter von 53 Jahren.

Beuthen OS., den 15. September 1933.

Im flefsten Schmerz im Namen der Hinterbliebenen

Emma Neumann als Gattin, geb. Steier Erich, Heinz als Söhne.

Die Beerdigung findet am Montag, dem 18. September 1933, 9<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Uhr, vom Trauerhause, Dyngosstraße 62, aus statt.

Danksagung. Für die zahlreichen Beweise inniger Anteilnahme und die herrlichen Kranzspenden anläßlich des Heimganges meiner lieben Schwester, des

Fräulein Marie Fest

spreche ich hiermit allen Verwandten und Bekannten meinen herzlichsten Dank aus. Insbesondere danke ich dem Herrn Vikar Kanus für die trostreichen Worte am Grabe.

Beuthen OS., den 16. September 1933.

Wirtschafts - Oberinspektor Hermann Fest als Bruder.

Israelitischer Krankenpflege- u. Beerdigungs-Verein Beuthen OS.

Am Sonntag, dem 17. d. M., vormittags 10 Uhr, findet auf unserem Friedhofe, Piekarer Straße, eine

Seelen-Gedenkfeier mit Predigt statt.

An diesem Tage ist auch der alte Friedhof, Kaiserstraße, in der Zeit von 11-12 Uhr geöffnet.

Der Vorstand.

Schuberts Bierstuben Beuthen OS. Ecke Bahnhof-, Hohenzollernstr. Tel. 2821

Heute Schweinschlachten

Wellwurst, Wellfleisch, Schlachtschüssel Gottesberger Plisner - Engelhardt-Bräu

Oberfchlesisches

**Erster Tanzabend** 

Beginn 201/4 Uhr. Gleiwitz: Erste Vorstellung

Trauerspiel v. Goethe

lindenburg:

Beginn 20 Uhr Freitag, den 22. Septhr

Beginn 20 Uhr

andestheater

Sonnabend, d. 16. Sept. Beuthen OS .:

LeitungBallettmeister Ferry Dworak

Egmont Beginn 20 Uhr.

Dienstag, d. 19. Septbr. Egmont

Tanzabend

El Stahl-Betten

Nach mehrjähriger Fachausbildung (in Berlin, Breslau, Magdeburg und Marburg) und zweijähriger eigener Spezialpraxis in Sachsen habe ich mich als

Facharzt für Hauts und Geschlechtskrankheiten niedergelassen.

Dr. med. Ernst Lichtenstein

Beuthen OS., Bahnhofstr. 25 I. Fernruf 2480 Sprechstunden: 10-1, 4-7 Uhr sowie nach Verabredung. Diathermie, Licht- und Röntgenbehandlung, Grenzstrahl-Therapie.

Reflective Boulet Bahnhofftr.

empflehlt heute besonders preiswert

Jog. vyc. Anbführne Weinkraut 1.20

Ergebenst Johann Gorny.

Miet-Geluche

Stube und Küche



NS. Beamtenabteilung Benthen-Stabt

Sonntag, den 17. September cr. 9.00 Rrangnieberlegung

14.00 Jahnenweihe auf dem Reichspräsidentenplat

ab 15,30 Riefen-Gartentonzert

im Schütenhaufe (Boll., Boligei- und Standarten-Rapelle 156) Fanfarenmariche, Schlachten-potpourri, Tombola, Preisschießen

ab 19.00 Deutscher Tanz im Schützenhaus Mäheres fiehe Anschlagfäulen

Die Bürgerschaft ist herzlichst eingelaben. Ericeint in Massen!

in 1-, 2- und 3-Literkannen und Siphons frei Haus Beuthener Stadtkeller Tel. 4586

Güde Gedanken in schlecksem Gewande

- das paßt nicht zusammen. Ihre Werbebriefe und Prospekte müssen stilistisch und graphisch einwandfrei sein.

Eine leistungsfähige Druckerei ist Goldes wert.



Lassen Sie einmal bei Kirsch & Müller drucken! Beuthen/Gleiwitz/Hindenburg/Ratibor/Oppeln

#### ROMENADEN-RESTAURAN BEUTHEN OS, HINDENBURGSTRASSE Nr. 16

Sonnabend, den 16. September 1933

Gr. Schweinschlachten

Ab 10 Uhr früh: WELLFLEISCH und WELLWURST
Abends: GROSSES WURSTESSEN
Hervorragende Schlachtschüßseln in bekannt guter Qualität
und billigen Preisen. Dazu das gutgepflegte Engelhardtbler
Empfehle gleichzeitig hiermit für Vereins-Veranstaltungen sowie
sonstige Vergnügen und Versammlungen meine beiden Säle.

G. SKRZIPEK. Besitzer

2- oder 3-Zimmer-Wohnung

bald od. fpater fucht penf. Beamter. Ang. unter 3. 4697 an bie G. b. 3tg. Beuthen.

Geräumige, fonnige 2-Zimm.-Wohnung

mit Bab u. Beigelaß gum 1. Ottob. gefucht. Leeres Zimmer oder Ang. u. B. 4698 an d. G. d. Z. Beuthen

fucht finberl. Chepaat Breis und Lage gleich. Ang. unt. B. 4696 an b. G. d. Beuthen.

Kleine Anzeigen große Erfolge!



3. Oworagef & Sohne

Gegr. 1883 Gleiwiß Telefon 4361 Damen, Berren- und Uniformen.

Schneiderei — Kürschnerei Stoffe besonderer Qualität Fertige Ulffer von 70 Mt. an



#### Bruchleidende

Sat Ibr Arst einen Bruch teitgestellt, tommen und über-geugen Sie sich, daß bas Reueste ber Bandagentechnit: meine ichentelfreie

Reform = Rugelgelent = Bandage

Shre Brüde — auch schwere — beim Büden, Strecken, Histen, Heben usw. sicher von unten zurüchjält! Konkurrenzlos! Ohne Feber, Gummi od. Schenkelk. bequem u. unauffällig! Aerzel. begutachtet und empfohlen. Tägl. Anklicken L. B. Probe. Kostenl. Ausk. auch f. staschit, Beuthen, Gr. Blottniga-zunkschu. A. B. Probe. Kostenl. Ausk. auch f. staschit, Beuthen, Gr. Blottniga-schulber.

Blindbarm.Operierte

in Beuthen: Montag, 18. Sept. Hotel Hohen zollern von 8—12 Uhr; **Gleiwig**: Montag, 18. Sept., Hotel Deutsches Haus (Rieder-wallstraße) von 2—6 Uhr.

B. Fleischer, Freisbach/Pfalz, Erfinder und Hersteller der von unten wirtenden Rugel-gelent-Bruchbandagen. 2 D. Reichspatente.

## Knoblauchsaft

ärztlich empfohlen bei:

Arterienverkalkung, hohem Blutdruck, Rheuma, Gicht, Asthma, ehron. Bronchialkatarrh, Lungenleiden, Darm-u. Magenstörungen. Würmern, blütreinigend und appetitanregend. 1/1 Flasche M. 2.70, 1/2 Fl. M. 1.45.

Knoblauchöl i.Kapseln M.1.55 pr.Schachtel Zu haben in den Apotheken und Drogerien A. Bräutigam & Co., Hamburg 8.

handelsregister

Indeptesseister B. ist unter Ar. 405 die Gesellsgaft mit beschäufter haftung unter der Firma "Schauburg Lichtspieltheater Gesellsgaft mit beschäufter Heater Gesellsgaft mit beschäufter Heater Gesellsgaft mit beschäufter Hause und der Gib in Beuthen DS. eingetragen. Der Gesellsgaftsvertrag ist am 24. November 1932 seigessellsgaft. Er wird sir die Zeit bis zum 31. Dezember 1935 geschlossen. Das Gesellsgaftsverhältnis verlängert sich jeweils um ein Sahr, wenn esnigt spätestens am dritten Bertrage des letzen Halbjahres der Bertragsdauer von einem Gesellsgafter durch eingeschiedenen Brief gegenüber der Geschäftssührung gestindigt wird. Gegenstand des Unternehmens ist der Betried des in Beuthen DS. am Ringe belegenen Lichtspielskaftschreiter "Schauburg", sowie ähnlicher in diesen Räumen veranstalteter Darbietungen. Die Gesellssaft ist berechtigt, gleichartige Unternehmen zur seransatzere Interentiagen. Die Gefelle sich ist berechtigt, gleichartige Unternehmungen im Inland zu errichten ober zu erwerben ober sich an solchen zu beteiligen. Das Stammkapital beträgt 20 100,— RM. Das Stammtapital betragt 20 100,... KW. Die Gesellschaft hat einen ober mehrere Geschäftsführer. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft, falls nicht einem von ihnen die Alleinvertretungsbefugnis beilegt ist, durch zwei Geschäftsführer und einen Geschäftssschaft von vertreten Des Ausgeschäftsberrungen der Versteristen vortreten. Anders voer einen Geschaftschrete und einen Frokuristen vertreten. Zu Geschäftsführern sind die Kaufseute Sosef Wegner und Georg Schuurpheil, beide in Beuthen OS., bestellt. Die öffentlichen Bekantmachungen der Geschiedungen der Geschiedung fellicaft erfolgen nur im Deutschen Reichs-anzeiger. Amtsgericht Beuthen DG., den anzeiger. Amtsgeri 14. Geptember 1983.

Bermietung

mit allem Zubehör, im hause Steinstr. 2, 2. Stod, v. 1. Ottober ab zu vermieten. Räheres Beuthen DS., Steinstraße 2, 3. Stod links, nur Werktags.

Bertaufe

Gebrauchtes, guterhalt. Piano, fcwarz, mit Elfenbeintlaviatur f. 275 Mt.

1 Harmonium, Eiche, 8 Register, für 120 Mart,

#### Metallbettstellen

Auflegematratzen, Chaiselongues, aus eigener Werkstatt

Koppel & Taterka

Beuthen OS. Hindenburg OS. Gleiwitz, Wilhelmstraße 10.

# Aus Overschlessen und Schlessen

# Krieg im Regen

#### Zweiter Tag der oberschlesischen Reichswehrübung

(Eigener Bericht)

So herrlich weit wir es in den vergangenen Jahren auf allen Gebieten der Technif auch gebracht haben, jo fehlt boch immer noch eine So herrlich weit wir es in den bergangenen Jahren auf allen Gebieten der Technif auch gebracht haben, so sehlt doch immer noch eine weientliche Erstuddung, nach der sich seit eh und ie alle Soldatenherzen sehnen, nämlich die, die es ermöglicht, "dei schlechtem Wetter den Krieg im Saale statssinden" zu lassen. Ja, so rücktändig ist man auf diesem Gebiet noch daß nicht nur der Krieg, sondern selbst eine kleine derbstliche Feldbien sie nur der frischen gebeit noch daß nicht nur der Krieg, sondern selbst eine kleine derbstliche Feldbien stüden ge dei frömendem Regen im Freien durchgesührt werden nuß. Wenn das Wetter dabei so sich eußlich schlecht ist, wie an diesem Freitag dormittag, wo in ununterdrochen schlichdem Regen die einzige Udwechselung der eiskalte Wind war, der einem das Wasser ins Gesicht peitsche, dann ist das Vergnügen an der Derbstüdung erstaunlich geringer als dei schönem Wetter, was sich dor allem an der Zahl der Schlacht end um m-ler zeigt. Sie waren nämlich saft vollständig berschwunden. Anzuerkennen bleibt nur die Begeisterung von größeren Scharen von SU.-M an nern, die sich auch durch das kalte Naß, das rasch durch die Braunhemden durchschlug, nicht stören ließen und unentwegt den Verlaufder ber llebung verslaten. Der Solda t freilich darf der llebung verslaten. Der Solda t freilich darf nicht stören ließen und unentwegt den Verlauf der Uebung verfolgten. Der Solbat freilich darf ja nicht danach fragen, ob es ihm Freude macht

#### er tut feinen Dienft

und benkt höchstens mit Stolz, daß bei gutem Wetter ja jeder krumme Hund (bie Reichswehr gebrauchte eine noch ichönere Bezeichnung) Soldat sein kann, aber bei solchem Wetter eben doch nur der richtige Kerl (wobei sich die schlachtenbummelnde Presse, die ja von den gleichen Unbilden getroffen ist, natürlich freudestrahlend in dieses Lob mit einrechnet).

Schon am frühen Vormittag waren bie roten Streitfrafte bes Infanterie-Regiments 7 und ber Streitkräfte des Imfanterie-Regiments 7 und der I. Abteilung des Artillerie-Regiments 3 mit dem Reiterzug 8 aufgebrochen, um sich in einem neuen Gesecht und unter Annahme einer neuen Uedungslage mit dem Gegner vom Vortage, dem blauen IV. Bataillon des J. R. 7, in neuer Angrifsschlacht zu messen. Die Kührung des Verteidigers hatte diesmal Major von Hart-man n., während Oberschleutnant von Kochen-hausen den Angriff befahl und Oberschleutnant von Kochen-hausen den Angriff befahl und Oberschleutnant von Kochen-hausen den Angriff des dinie keinen der Kriegsmannschaft für die kommenden Gesechte neu zu stärken und vor allem die nassen zu stärken und vor allem die kohnen des des nassen zu stärken und vor allem die nassen zu stärken und vor allem die kohnen dah mit vordnen.

Die Führung der Bresse hatte auch am zweiten und der stärken und vor allem die kohnen dah mit vordnen.

Die Führung der Bresse hatte diesen zu der erwähle der und dah auch die erwähle der und dah zweiten und der Bresse hatte diesen zu mit vordnen.

Die Führung der Bresse hatte diesen zu mit vordnen.

Die Führung der Bresse hatte die kohnen der Erwähle diesen zu der kriegen und auter Unterbringung die Kriegen und auter Unterbringung die Kriegen und auter Unterbringung die Kriegen war der Bresse hatte den haben, dei frassen und dater Unterbringung die Kriegen und auter Unterbringung die Kriegen und auter Unterbringung die Kriegen und aufen die keiner Bresse hatte den kriegen Zuch hatte den Leden und dater Unterbringung die Kriegen und aus er Bresse hatte de

Beuthen, 15. September.
mir es in den vergangenen debieten der Torstes in weitausgeloderten Keihen "Feinde" mit Hurra in die Flucht ichlagen oder schutze der gelegen, und der sich jeit eh und seine jeuchten Kartosselader gelegen, und

#### Stoffenfzer eines MG.-Schüken

erschien burchaus verständlich, der da meinte, die "dummen Kerle" sollten sich doch etwas beeilen, "dummen verle sollten sich oder eiwas beetlen, sie müßten boch auch merken, daß schlechtes Weiter ist! Treilich hatte er die Psiphologie des Angreisers erheblich berkannt. Der sühlte sich nömlich im Walbe immerhin noch etwas gehorgen und hatte wenig Keigung auf die im wahresten Sinne des Wortes de dungslose Eben e herauszuspringen.

herauszujdringen.

Als sich ber Angriff mit überwöltigenden Kräften immer näher an die schwachbesette vorberste Verteidigungslinie heranzog, insbesondere an den außerordenslich günstigen Swizdunkt des Schnuraberges, ordnete Wajor von Hartmann von dertem ann planmäßig die Käumung des Vorgeländes an. Die Truppen der ersten Linie zog er badei sofort durch die nächste Aufnahmestellung hindurch dis in die Haup tkampfnetlung hindurch dis in die Haup tkampflichen von Uiest aus nach Korden gebacht mar. Mit der borber in Reserve gehaltenen Kompagnie, den schweren Maschinengewehren, Wissenwerfern und der angenommenen Artillerieabteilung deckte er inzwischen auf der Zinie Wyd ow. De inrich zehöhren zu newem Aufmarsch und neuer Entsaltung.

So zog sich das den Blau hinhaltend geführte

So zog sich bas von Blau hinhaltend geführte Verteibigungsgesecht bis in die Nachmittagsstun-den hin, wo es von der Uebungsleitung in der Gegend von Chechlau abgebrochen wurde.

Im Raume von Groß Strehlit die Truppe

Die Führung der Presse hatte auch am zweiten lledungstage wieder Major Sehmsdorf, der seinem jeht allerdings erheblich kleinerem "Stabe" nicht nur alles Sehenswerte zeigte und erklärte, sondern auch mit viel Humor und Liebenswirrdigkeit selbst diesem arauen Tag manche

#### Ein vierjähriges Mädchen vom Auto getötet

Scharlen, 15. September. Die vierjährige G. Tomczhk wurde auf der Viefarer Chausse von einem Auto übersahren. Sie erlitt solch schwere Verlegungen, daß sie kurze Zeit daraus ber starb. Die Schuldfrage fonnte noch nicht geffart werben.

#### 6000 Teilnehmer am Jungbauerntongreß

Oppeln, 15. September.

Für ben am Sonntag, 15,15 Uhr, im Saale ber Handwerkskammer und auf dem Straßburger Blat ftattfindenden Grenzland-Jungbauernkongreß haben bereits 6000 Jungbauern aus allen Rreifen Oberschlefiens ihre Teilnahme gugefagt. Die Feftrebe halt ber Bertreter bes Reichsbauernführers Darre, ber Reichsobmann für die bäuerliche Gelbstbermaltung, Reichslandbundpräsident Staatsrat Meinberg, Berlin. Insgesamt berkehren zu biefer Tagung sechs Sonberzüge mit 60prozentiger Fahrpreisermäßigung. Jungbauern, die an ber Beranstaltung noch teilnehmen wollen, melben sich sofort bei bem zuständigen Ortsgruppenführer ber "Dberichlesischen Jungbauernschaft"-

#### Mahnende Zahlen über den Geburtenrückgang

## Deutschland stirbt aus!

Dem beutschen Bolke broht langsam sich er es Aussterhen! Wenn weiterhin so wenig Kengeborene Jahr um Jahr hinzulommen wie bisher, so wird bemnächst die Zahl ber jährlichen Iobes fälle die Geburtenzahl überssteigen. Es ist unbedingt notwendig, diese für ben Bestand ber Nation so wichtige Tatsache allen Kreisen des Bolkes immer wieder vor Augen zu sühren. Die nationassozialistische Regierung hat auch auf diesem Gediete führend eingegrüffen, indem sie durch die zuständigen Organe eine allgemeine Auflärung des Bolkes durchsühren lätt, daß die Bewölkerungspolitik eine Lebensläßt, daß die Bewölkerungspolitik eine Lebens-und eine Zukunftöfrage für uns ift, bor ber alle anderen Fragen ber äußeren und inneren Politik berblaffen.

Dem bon ber NS. Bolfswohlfahrt beraus-gegebenen heftigen seien nachstehend einige Zahlen entnommen, die den ganzen Ernst bieses Broblems

Unfer Geburtenüberichuf betrug im Jahre 1913 834 000, i 3 ahre 1932 waren es nur noch 280000, bagegen hat 3talien bei einer biel fleineren Bebolfe. rungegahl einen Ueberichuß bon 410 000 und bas noch fleinere Bolen bon 471 000.

In den Städten von 50 000-100 000 Einwohnern nanche betrug der Geburtenüberschuß auf je 10 000 Sin-ir die wohner im Jahre 1913–128, im Jahre 1932 31; Dank in den Großstädten 1913 98 und 1932 8 (!).

Bie aus ber Statistischen Beilage bes "Städtetag" über bie Bevölkerungsentwicklung ber Stäbte im zweiten Halbjahr 1932 zu ersehen ist, kamen auf tausend Einwohner im Durchschnitt nur noch 11,1 Lebendgeborene. Den stärk ien Geburtenrudgang wiesen banach, wie ichon in ben letten Jahren, bie burch ihren bisherigen Rinberreich. tum befannten oberichlefischen und rhei. nifch-westfälischen Inbuftrieftabte auf. Aber auch in sahlreichen anberen Großstähten war ein weit überburchschnittlicher Geburtenrudgang festzustellen, so insbesondere in fast allen badischen Städten und in den sächsischen Städten Dresden und Klauen. Dresden hat jetzt mit nur 8,2 Lebendgeborenen auf tausend Einwohner eine fast genau so niedrige Geburtenzisser wie Berlin (8,1). Die entsprechende Zahl für Beuthen ist 17,7.

Deutschland ohne Protestantismus? Eine Kampfschrift von Dr. hans Beyer. Preis 1,50 RM. (Wilh. Gottl. Korn, Berlag, Breslau.) Findet der deutsche Protestantismus den Weg zu einer kräftigen, fest im nationalen Leben verwurzelten Bolkskrück, welche Bedeutung heute dem Bekenntnis, der Lehre, der sozialen Arbeit und der Massenphologie zukommt. Es geht ein Suchen durch das deutsche Bolk, das Bolk wartet auf die Kirche, wartet auf echte geistige Autorität. Der Berfasser sieht mit klarem Blick, daß die Frage einer Reichskriche nicht allein organisatorisch gelöst werden kann, sondern das es um das Bekenntnis geht. Zum Dritten Reich aber gehört ein junger, sozialer und kirchelicher Protestantismus. licher Protestantismus

# Rennen Sie die neuen Opel mit Viergang? Eine Probefahrt überzeugt Sie! Kaufen Sie keinen Wagen, ohne den

Gine festliche Aufführung in ben Rammerlicht-

Rurg nach ber Reichs-Uraufführung erlebten auch wir biefen ichon lange angefündigten Film, ber unter ber Schirmherrichaft des Jugendführers Balbur bon Schirach bon ber Ufa bergestellt wurde. Menichen, bürgerlicher Utt im negativen Sinne, Leute mit liberaliftischen Rerben werden manches auszusetzen haben. Und jolche Besucher, die alles wieder vergessen haben, was in dem letzen Jahrzehnt geschah, werden vielleicht in Ohnmacht fallen, wenn sie nun konzentent ift, wenn sie merken, an Wirklichkeit geschehen ist, wenn sie merken, an welchen Höllen und Abgründen man in den letzen Jahren vorbeigegangen ist, und wie das Schickjal unseres Materlandes zur des Materlandes Baterlandes auf bes Meffers Schneibe ftand, bis der Retter kam.

Das wäre gut so, wenn die Spießer alle das ertennen würden. Damit dies geichehen möge, wurde dieser Film, das "hohe Lieb vom Opfergeist der deutschen Jugend" ge-

Es ware Unfinn, ben guten, ehrlichen, fampfe-rischen Sitserjungen Duer, die Umwelt, die Auf-nahmen, den ganzen Aufbau, die Handlung irgendwie nach afthetisch-künftlerischen Wirkungen und Ginbruden wurdigen gu wollen. "Duer" ift ein Propagandafilm, ein Memento und bies befter und erfter Urt!

Hans Steinhoff, der für die Spielleitung berantwortlich zeichnet, hat dies alles ganz richtig gemacht. Man muß es eintrommeln und einprägen mit stählernen Hämmern, was die Justin

Hitlerjugend an?

Um biefe Konflitte berum geht es. Deutsch-land in seiner trübsten Zeit wird mit ber Linfe ber Tonfilmapparate mit Wort und Ton und Bilb ungeheuer wuchtig eingefangen. Es gibt in all dem gemesenen Krassen aber auch einige Rubepunkte. Gleich am Anfange, da inmitten einer Labenplünderei ein kleines Mädchen auf der Afphaltstraße sist und ben ihr geradezu in ben Schoß gefallenen Segen an Aepfeln und anderen Früchten behaglich berzehrt wie "Manna", das bom himmel gefallen ift, und um bas blonde Kind herum galoppieren berittene Schupos, flie-ben die Menichen. Ganz ausgezeichnet und "sine ira et studio" ist auch das arbeitslose Elternpaar bes kleinen quecksikbrigen Quer ge-zeichnet, bas eben, weil es nichts Besseres weiß, sein Ibeal im Kommunismus sucht. Ganz berporragend find die Gegenüberstellungen: hitler- nachgeholt . jugend — Jugendinternationale. Hier Sauberkeit, Chrlichkeit, Treue und Gehorsam, dort zügelloses Treiben und Gemeinheit, wo man hinschaut.

Wan sieht jedenfalls Wahrheit. Und diese Art bon Realistif läßt sich ertragen. Sie ist noch not-wend ig für viele. Hitlerjunge Quer wird Opfer. Aber aus seinem Blute erstand mit das neue Deutschland. Das will der Kilm sagen und predigen, und er hat das erreicht. Bollenbet er-

Bei der Festvorführung machte icon die außere Aufmachung einen großen Eindruck. Da stan-ben bei den Kammerlichtspielen neben Lorbeer-bäumen Hifferjungen in Braunhemben, im berantwortlich zeichnet, hat bies alles ganz richtig gemacht. Man muß es eintrommeln und eins drügemacht. Man muß es eintrommeln und eins dein gesehen hat nach dellerimasker wise ihn der Dichter gesehen hat und aufgesaßt und gestaltet wissen wollte. Das ist ischen Ausgesaßt und gestaltet wissen wollte. Das ist ischen Beuthen

Der Ostdeutschen Ausmen und Beuthen

Der Dichterschen Ausmen nach Beuthen und aufgesaßt und gestaltet wissen wollte. Das ist ischen Beiges und mander delle Beiges noch manche dellen Prinzen, wie ibn der Dichter gesehen hat und aufgesaßt und gestaltet wissen wollte. Das ist ischen Beuthen Beuthen

Der Ostdeutschen Ausmen aufgesaßt und gestaltet wissen wollte. Das ist ischen Beuthen Weich Beuthen Weich Betge noch manche bei dellen Prinzen, wie ibn der Gesehen hat und aufgesaßt und gestaltet wissen, wie ibn der Gesehen hat und aufgesaßt und aufgesaß

#### Goethe: "Egmont"

Roch ein Wort zur Beuthener Erstaufführung

Goethes "Egmont", ber am Donnerstag be-geisterte Anerkennung fand, wurde ohne Striche gespielt, und so dehnte sich die Vorstellung etwas in die Länge. Es war gegen Mitternacht, als der edle "Rebell" sein letztes Wort sprach "Schützt eure Güter! Und euer Liebstes zu erretten, fallt freudig mie ich euch ein Keissel geschl" freudig, wie ich euch ein Beispiel gebe!"

Bu fo fpater Stunde fällt bann ber Referent, der seine Eindrücke telephonisch durchzusagen hat, in gelinde Verzweiflung. Manch trefflicher Mime findet im Wettrennen mit der Zeit nicht die ihm gebührende Würdigung. Deshalb sei noch einiges

Es ift nun freilich falich, Vorschuß-Rranze gu winden, wenn man fich einem neuen Spielkorper gum ersten Male gegenüber fiebt. Aber bei biefer dum ersten Male gegenüber sieht Aber bei dieser Neubesehung unseres Schauspiels wird man keine Fehlkritiktun, wenn man ihr uneingeschränktes Lob spendet. Vor allem dem Titelhelben Albrecht Betges. Er ist ein Charakterdarskeller von größtem Format. Daß ihm die ganzen Niederlande (und die Besucherschaft) husdigen, dem "großen Egmont" ist begründet. Seine würdige Haltung, seine Sprachtechnik sohne daß man von "Technik" etwas spürth, seine suggestive Uebergeuungskraft, sein Helbentum, das sich mit schöner Menschlichkeit eint, — das alles zusammen rundet sich zwangloß zu der Gestalt jenes

Kunst und Wissenschaft bung, dem schweren, quälerischen Entschlusse: wo- der Polizei, u. a. Behörden. Jedenfalls batte der wurden die längsten Dialoge zu musikaliichem Gehörden. Heuchten zur Aber Silm wie in anderen Städten einen großartigen nuß und innerem Gewinn. Dann Anne Marion. Film wie in anderen Städten einen großartigen nuß und innerem Gewinn. Dann Anne Marion. Festolg und wird word weithin sich geher Zoll von ihr war Königin, plastisch ihre sind guter Vallenden zur Aufrüttlung und Erweckung unseren Spellen das Spiel ihrer schlakten Sande. Gielenden zur Lamber in, erst als etwas bramarbatiemer noch etwas schläftigen Bürgerschaft. Sprage, beteelt das Spiel tifter infanten Junde-fierender Soldat Bujt, dann als Herzog don Alba, gehört ebenfalls in die Meihen der Ersten unseres ausgefrischten Spielkörpers. Ebenso Goswin Soffmann als Wilhelm von Oranien. Auch er stellte eine icharf umriffene Figur auf die Bretter, ichladenlos und überzeugend. Joe Beder machte auch seine kleinere Kolle als ehrsamer, spießiger Brüffeler Schneiber zu einem Kabinetiftück. Von Hubert Poppe (Kraemer Soest) kann man sagen: "es wächst der Mensch mit seinen größeren Zwecken". Richard Mile weith (Schreiber Vansen), Anton Guthke (Zimmermann), Werner Harinik (Gomez), Ernst Gärtner (Machiavell), Gustav Schott (Herbinand) sind außer unseren Altbewährten ebenfalls lobend zu nennen. Sie fügten sich dem Ganzen harmonisch ein, und so durften sie ein reises, ausgeglichenes Werk erleben. Um das Schauspiel braucht es uns nicht bange zu sein. Das kann man heute schon getrost behaupten. die Bretter, schlackenlos und überzeugend. man heute schon getrost behaupten.

Die prachtigen Roftume, bas Buhnenbilb, bie Beleuchtung ichusen einen würdigen Rahmen. Uns hätte es nicht sonderlich verwundert, wenn Installendant Bartelmus, der sich mit allen Mitwirkenden auf der Bühne für den Beifall bedankte, an die Auhörerschaft jene Worte Wagners gerichtet hätte, die der Meister nach der "King" Erstaufführung in Bahreuth gesprochen hat: "Sie haben gesehen, was wir können; wollen Sie jett! Und wenn Sie wollen, so haben wir eine deutsche Kunst!"

# Beuthener Stadtanzeiger

### Beratungsfielle für den zivilen

3m Ginvernehmen mit bem Reichsluftichutbund ift beim Magiftrat ber Stadt Beuthen eine Beratungsftelle für Ungelegenheiten bes zivilen Suftichutes eingerichtet worden, die ben Sausbesigern und Luftichughaus = warten über vorzubereitende Schutmagnahmen bereitwilligft und koftenlos Auskunft erteilt. Es fann nur empfohlen werden, bon diefer Ginrichtung regen Gebrauch zu machen. Die Beratungsftelle befindet sich im Stadthaus, Dhugosftr. 30, Bimmer Nr. 88, im 4. Stod und ift unter Nr. 3301 fernmundlich zu erreichen. Borberige fernmundliche Anmeldung ift zweckmäßig.

#### Beitragsermäßigungen für Techniker

In Verfolg der Ziele bes Ständischen Auf-baues ist es wünschenswert, daß alle im Ange-stelltenverhältnis stehenden Techniker dem Deutichen Technitas seehenden Lechniter vem Deul als Mitglied beitreten. Im Ständischen Ausbau werben die einzelnen Berufsgruppen duschau werben die einzelnen Berufsgruppen besondere Aufgaben zu ersüllen haben. Es ist deshalb wünschenswert, daß die angestellten Techniker außer dem DTB. auch anderen Verbänder außer dem DTB. auch anderen Verbänder außer dem DTB. auch anderen Verbänden dieses Grundsabes wird mit Geltung dis zum 31. Dezember 1933 die Beitragsfrage wie solgt geregelt: Witglieder der dem Reichsburg wie folgt geregelt: Witglieder der dem Reichsburg wie folgt geregelt: Witglieder der dem Reichsburg von Technik und Einzelmitglieder des RDT. erhalten bei Nachweis der Mitgliedichaft in einem vieser Verbände mit Virfung vom 1. August 1933 ab vom DTB. einen Beitrag son ahla von 1,00 Mark seinen Beitrag von 2,00 Mark zahlen. Zum Zwecke einer fühlbaren Ermäßigung der Gesamtbeitragslast wird mit Virfung vom 1. Januar 1934 eine gemeinsame Veitragsregelung noch getroffen werden. chen Techniker-Berband (DTB.) als Beitragsregelung noch getroffen werben.

Beitragsregelung noch getroffen werden.
Die Mitglieder bes Deutzhen Techniker-Verbandes, die gleichzeitig Mitglieder des Kampf-bundes, die gleichzeitig Mitglieder des Kampf-bundes, die gleichzeitig Mitglieder des Kampf-bundes, die gleichzeitig Mitglieder des Kampf-bunden für September die Dezember 1933 anden DIV. die Mitgliedskarte des KDUI, dor. Sie bekommen dann zum Zwede der Vorlage beim KDUI, sind Bestätigung, daß sie Mitglieder des DIV, sind von Beitrag voll gezahlt haben, sosen fie einen Mindestbeitrag von IMK. monatlich an den DIV. zahlen. (Erwerbslose Mitglieder, Jugendliche usw., die an den DIV. weniger als 1 Wark monatlich zahlen, können somit von der Beitragserleichterung nicht ersaht werden.) Keicht das Mitglied diese Mitteilung an den KDUI, ein, so wird ihm der KDUI, wiindesstellen des KDUI, gesammelt. Die Keichsleitung des KDUI, teist der Reichsgeschäftstelle des DIV. monatlich die Gegandschäftstelle des DIV. monatlich die Gegandschäftstelle inweide mit, worauf die Reichsgeschäftstelle inweide mit, worauf die Reichsgeschäftstelle inweide mit, worauf die Reichsgeschäftstelle inweides

#### Butterpreise weiter gestiegen

Rach bem Breisbericht bes Statiftischen Umts ber Kommunalen Intereffengemeinschaft bom 13. 9. ift bie Butter weiter im Preife gestiegen. In Sinbenburg beträgt jest ber häufigste Preis 160 Pfg. Auch die Preise der iibrigen Fettwaren zeigen fteigende Tenbenz. Die Gierpreise haben fich burchschnittlich um 1 Bha. erhöht. Der häufigste Breis für Mild beträgt jest 21 Pfg. Die Fleischpreise sind - abgesehen von einigen geringen Erhöhungen in den Durchschnittspreisen - unverändert. Der häufigste Preis für frischen, inl., fetten Sped hat fich in Gleiwig und Sindenburg mit 80 Bfg. bem Niveau ber Stadt Beuthen angeglichen. Durchschnittspreis für geräucherten, fetten Speck hat sich in Beuthen von 90 auf 93, in Hindenburg von 93 auf 94 Pfg. erhöht. In den Durch-schnitspreisen für Brot und Müllereierzeugniffe find einige geringe Beränderungen eingetreten. Die Breife für Gemufe und Dbft find im wesentlichen unverändert. Erhöht hat sich ber Preis für grüne Bohnen auf häufigst 25 Pfg. (Bth.) und 20 Pfg. (61.)

\* **Bolnische Pserbeschmuggler sestgenommen.** Zwei polnische Staatsangehörige aus Hohenlinde baw. Hubertushütte waren mit einem Pserbegespann nach Beuthen gekommen und bis nach Baldhof gesahren. Die beiden Kserbe sollten in Deutschland eingeschmunggelt und von Käusern in Baldhof in Empfang genommen werden. Die Besider ber beiden Fserde warteten längere Zeit vergeblich auf die Käufer. An deren Stelle erschienen aber Zollbe amt e, die dom dem Pferdeschmuggel Wind bekommen hatten, im Gasthause und nahmen die beiden Bolen fest. Die Pferde versielen der Beschlagenahme und werden im Wege der Versteigerung einen neuen Besitzer erhalten.

#### Der Tag der Heimat in Schomberg

Rommenden Sonntag seiert die Gemeinde Schomberg den Tag der Heimat. Rach dem Festgottesdienst erfolgt die Besichtigung der in der Mädchenschule untergebrachten Ausstellungen, an benen sich die Hohenzollerngrube, die Schule, das Dominium, der Berein der Agnarienstreunde, der Aleintierzüchterverein, die Areisberrisssschule und michteligen Um 14. Uhr seht berufsschule u. a. m. beteiligen. Um 14 Uhr setzt sich der Festzug in Bewegung. Die Spike bilden Reiter in der alten Schomberger Tracht. Von den Festwagen seien hervorgehober der der Hohenzollerngrube, des Oominiums, der Menneherreikenzungen und der der Sochenzollerngrube, des Oominiums, der Gewerbetreibenden und der der Bochzeitsgesellsichaft in Schomberger Tracht. Der Festzug führt zum Sportplat, allwo die Ortsbereine ihr Bestes dransetzen werden, um den Nachmittag zum Volksfeste im besten Sinne zu gestalten; am Abend findet in allen Sölen Tanz statt.

\* Bobref-Karf. Rege Bautätigkeit im Ortsteil Karf. Im Ortsteil Karf ift bereits mit der Durchführung des Arbeits. drogram mes begonnen worden. Auf der Bilhelmstraße werden zwei Höuser errichtet, deren Bau schon bis ins Erdgeschoß bezw. ins erste Stockwert sortgeschritten ist. Weiterhin ist bereits mit den Erdarbeiten zur Durchsührung der Kanalisation im Ortsteil

"Gitta entbedt ihr Berg"

in ben Thalia-Lichtspielen

In diesem präcktigen Tonfilm, der am Anfang und am Ende von Schlagern und Gesängen umrantt ist, bilden die gesanglichen Einlagen überhaupt die Höhe-punkte. Dazu ist dieser Tängerfilm mit einem guten Theaterleben durchzogen. Es wird mit einer warmen Ausgeglichenheit gespielt. Neben Gustav Fröhlich und Gitta Alpar wirken Blandine Ebinger, Paul Kemp, Tibor von Halmay, Oskar Sabo mit. Dazu gibt es noch ein nettes Tonfilm-Beiprogramm über Zigen nerweisen und die Erstlingszeit der Kinematographie.

"Spione am Wert" im Capitol

In diefem prächtigen Tonfilm, ber am Anfang und

#### Woran der Mensch fein Ber; hängt

Wenn ich auf der Straße einen Knopf liegen sehe, muß ich an die brave Tante denken, die in einem Rasten alle Arten von Knöpfen sam nelte und sich eindildete, sie würde sie schon noch einmal gebrauchen können. Auf dem Kasten war ein riesiger Schmetterling adgebildet, der seine bunten Flügel über dem Reichtum von gesammelten Knöpfen ausbreitete und warde sieher Schöke überschattete Tante liek und manche diese Schäße überschattete. Tante ließ uns manchmal in den Anöpfen herumkramen, aber sie sah es nicht gern, wenn ihre Lieblinge entführt wurden. Sie sammelte und sammelte, um wenigstens etwas vererben zu können. Wir haden heute noch zu zehren von diesen ihren

Mein lieber Bater machte es ähnlich met Zigarrent sten. Die vollen Kisten waren ihm zwar die liebsten, aber auch von den leeren konnte er sich nicht trennen. Sie standen auf sei-nem Kleiderschrank und stiegen immer höher. Weil die leeren Zigarrenkisten eigentlich keinen Sinn haben, versiel meine Mutter auf den Ge-danken, die Un sich ist postkarten, die sein kelber jammelte darin ausgandennahren und in kan selber sammelte, darin aufzubewahren, und so kam nach und nach eine riesige Last auf diesen Schrank zu stehen. Es tat uns weh, als wir sie später verbrannten.

Ich ielber jammle Bücher, und ebenso nach ben Einbänden wie nach dem Inhalt. Auch ich bilbe mir wie die selige Tante ein, das alles gebrauchen zu können; aber kein Wensch kann das ja bewältigen, so sprechen die Blicke von Bekannten, die die Bücher sehen. Ich sammle sie jedenfalls und din glücklich dabei. — Laßt nur gut sein, jeder Mensch braucht etwas, das von seines Weiens Kern Kunde aibt. Wejens Kern Kunde gibt.

Karf begonnen worden. Die Wiechowiger Straße zeigt bereits das Bilb großer Erbarbeiten. Es werden die Anschlußgräben für die Kanalisation gezogen. Auch mit dem dritten großen Projekt im Ortskeil Karf, dem Turnhallenban, ift begonnen worden.

#### An alle Vereine in Beuthen!

Zwecks kostenioser Aufnahme in das Vereinsregister der neuen Ausgabe des Adreßbuches der Großstadt Beuthen, die im Januar 1934 erscheinen soll, bitten wir alle Vereine, uns folgende Angaben zu machen:

Name des Vereins, Gründungsjahr, Zweck, Vereinslokal, Sitzungstage und Vorstand.

Vordrucke hierzu sind in der Geschäftsstelle der "Ostdeutschen Morgenpost", Bahnhofstraße, und im Verlage, Industriestraße 2, zu haben

Verlag des Adreßbuches 1934 der Großstadt Beuthen.

\* Arbeiterverband des Baugewerbes, Berbandskreis Beuthen. So. abend im Deutschen Haus, Zimmer 1, Bersammlung der Fachschaft Maler. Mi. (20) im Saale des Deutschen Hauses Mitgliederversammlung sämtlicher Bauarbeiter.

\* Kameradenverein ehem. Ser Dragoner. Stg. Einweihung des Krieger. und Horst-Wessell-Denkmals in Rofittnig. Antreten (12) auf dem Kinge. (18) Monatsversammlung im Bereinstokal, Gojftraße 7.

\* Ev. Frauenhilfe. Do., 21. 9. (19,30) Kähstunde in der Rähstude am Klösserplaß.
Die Kunkauskellung schaft Arheit. Infalse der alle.

der Rähsteibe am Klosferplat,

Die Funkausstellung schafft Arbeit. Infolge der günstigen Auswirkung der Funkausstellung hat die KoraRadio Ombh. ihre Belegschaft ab 1. 8. d. 3. um
etwa 700 Mannerhöht. Beitere belangreiche Reueinstellungen sind zu erwarten.

\* Mar. Kongr. Schulklosfer, Jugendgruppe. Stg. srüh
7,45 Uhr Treffen zu einer Tagestour nach Stollarzowis.
80 Pfennig Bahngeld.

\* Reudeutschland, Ortsgruppe Beuthen. Heut, So.

geschlechts, mußte der alte Adel, der in geringer Anzahl noch in der Rähe von Lima seine Güter bewirtschaftete, die Herrschaft der Unterdrücker und Zerstörer ihres Bolkes und ihrer Kultur mtt ansehen. Daß die Inkas die Spanier nicht liedten, war unter diesen Umständen nicht zu verwundern.

Aber wie groß, wie grenzenlos dieser Hab war, zeigte sich, als ein Wechselfieber in Lima ausbrach, das für die Guropäer besonders gesährlich ist. Zahlreiche Menschen wurden dabei dabingerafst, und die Seuche breitete sich mehr und mehr aus. Schließlich drang sie auch in den königlichen Valast; die Fran des Vizekönigs wurde von ihr besallen, und zwar so hestig, daß sie von den spanischen Aerzten bereits nach zwei Tagen ausgegeben wurde. Nur eine Hisse sich es zu geben. Dunkel raunte man im Volke, daß der Fürst Garcilasso, ein Abkomme des alten Berrestürst Garcilasso, ein Abkomme des alten Berrestürst geben. Dunkel raunte man im Bolke, daß der Fürt Garcilasso, ein Abkomme des alten Herrscherhauses der Inka, bekannt als ein großer Haffer der Spanier, ein Mittel besitze, das eine uniehlbare Birkung gegen die Krankheit habe. Aber streng achtete er darauf, daß keinem Spanier die Bohltat dieses Wundermittels zuteil werde. Viele seiner Volksgenossen habe er dagegen schon nom Tode gerettet. schon vom Tode gerettet.

Der Vizekönig, der von diesen Gerüchten hörte, nahm zu Garcilasso seine Zuflucht, obwohl die spanischen Aerzte sich skeptisch verhielten. Er kam zu Garcilasso, eindringlich schilderte er ihm den

Ohne Hoffnung, verzweifelt kehrte der Bize-könig zurück. Er wußte nicht, daß Zuma, die Tochter Garcilasso, die Unterredung belauscht hatte. Ihr Frauenherz konnte seinen erschüttern-den Bitten nicht standbakten. Um Mitternacht erden Bitten nicht itandhalten. Um Wöttternacht erschien eine Frau, dicht verschleiert, im königlichen Balaft. Sie gab den spanischen Aerzten ein Bulver für die Frau, die im Sterben lag. Diese nahm es ein, kurz darauf sank das Fieber: die Gemadlin des Bizekönigs war gerettet. Aber für diese Rettung mußte Juma mit ihrem Leben büßen. Denn als sie den Balast verließ, ftürzten sich eintge Eingeborene aus dem Halaft berließ, finizien fic einige Eingeborene aus dem Hinterhalt auf sie und stachen sie nieder. Obwohl der Bizekönig sosort eine strenge Untersuchung befahl, konnten die Täter nicht ermittelt werden. Wan sagte, Gar-cilasso selbst habe die Ermordung seiner Tochter veranlaßt. Stärker als die Liebe zu seinem Blut sei ihm der Haß gegen den Feind gewesen.

Bährend die Inka-Brinzessin mit großem Trauerpomp bestattet wurde, nahm der Jesuiten-yater Barnabe del Cobo, der sich in der näheren Umgebung des Bizekönigs aufhielt, ein bekanntzr den künstlerischen Tanz zeigte, zu befriedigen.

Wissenschaftler, die Keste des von Zuma gebrachten heilwirkenden Bulvers an sich umd unterguchte es. Es tras sich, daß er sich damals gerade juchte es. Es tras sich, daß er sich damals gerade eingehend mit dem Wachstum des Chinadaumes te im us, die musikalische Leitung Kapellmeister Erich Dichters, hatte es gur Renntnis Guropas gebracht. Buftand feiner Frau und ihren ficheren Tob, ein- beschäftigte und ben bitteren Geschmad feiner Peter.

wurde ihm klar, woher es wohl gewonnen sein mochte. Er bereitete sich mehr von dem Vulver und erprobte es an Fieberfranken. Immer war seine Wirkung von einer erstannlichen Unsehlbarkeit. Im Jahre 1633 kehrte er nach Spanien mit diesem Vulver zurück. Rasch lernte man es ken-

Während ber 300 Jahre, in benen man das Chinin gebrauchte, wurde manche Berbefferung seines Herstellungsverfahrens erreicht. Heute gewinnt man es aus riefigen Plantagen-Pflanzungen und auf chemischem Wege. Soviel aber auch unsere Wiffenschaft an ber Beiterentwicklung getan hat: daß wir eines ber wunderbarften Seilmittel ber Gute eines Frauenherzens verbanten, wie diese historisch allerdings nicht belegte Erzählung berichtet, mag als das Ergreifenbste an biefer Beidichte einer großen Entbedung erichetnen.

Oberschleisiches Landestheater. Am Sonnabend (20,15) findet in Beuthen ber erste Tanzabend (20,15) findet in Beuthen ber erste Tanzabend statt. Das neu zusammengestellte Ballett unter ber Leitung von Ballettmeister Hern Dworat itellt sich vor. Das Programm bes Abends enthält Grupen- und Solotänze nach Kompositionen von Strauß, Schubert, Heller und Grieg. Die Intendanz hofft, den Geschmed des oberschleichen Publikums, das von seher eine Borliebe für den künstlerischen Tanzzeigee, zu befriedigen.

## Was der Film Neues bringt dringlichen Szenen ab. York, den Berner Kraus mit großer Kunst gestaltet, ist ein treuer Diener seine Königs und seines Landes. Wit Begeisterung blickt man auf zu diesem ganzen Manne General York.

"Sag mir, wer bu bift" im Deli-Theater

"Sag mir, wer du bist" im Deli-Theater
In dem neuen Paramount-Film "Sag mir, wer du dist" spielt Liane Haid den geseierten Star und Liebling des Publikums sowie des ganzen Theaterstades, vom Direktor angesangen. Aber sie ist keineswegs glücklich dadei. Sie will glücklich seint, um ihrer selbst wilken gesieht werden, nicht als Scar oder Prunkstück. Endlich kommt das Gkück. Dieser reizende Film ist nach dem Büspnenwert "Madonna, wobisk Du?" gedrecht. Er handelt von einem Masken seint und ganz fasch in gsmäßig eingestellt. Als der Worgen dämmert, versieht es die schöne Sängerin, ihrem verliebten Kavalier zu entsliehen. Mit dem Ause "Madonna, wobisk Du?" eilt er suchend durch die Säle. Danns sucht er Tag für Tag nach der Frau, in die er sich rettungslos verliebte. Bei seinem Freunde, dem Direktor, sindet er sie wieder. Der Aeltere zieht sich entsgend zurück, und Ingend findet sich zu Augend. Diese groß angelegte Tonfilm-Operette ist auch technisch beworragend. Ton, Sprache und Gesang werden mit großer Bolltommenheit wiedergegeben. Paul Otto spielt, wie immer, gemessen und würdig den alten Herrn, Bittor de Kowa den sorssichen, sehr beweglichen Liebhaber.

anden, joferne sie einem Mintestaten ann I M.

"Spione am Bert" im Capital

Technischen Staatslehranstalt für Hoch- und Tiefbau, Feldstraße, statt und wird mit einer Sigung des Kampsbundes sür deutsche Kultur und der Arbeitsgemeinschaft sür oberschlesische Ur- und Brühgeschichte im Schlesischen Altertumsverein vereinigt. Es sind u. a. Vorträge von Dr. Matthes, Beuthen, und Dr. Kaschte, Katibor, aus dem Gediet der oberschlesischen Vorgeschichtsforschung vorgesehen. Zahlreiche sührende Vorgeschichtsforschen den Verlagung bereits zugesagt. Es wird ein Unfosenbeitrag von 20 Kia erhoben!

#### 300 Sahre Chinin

ein Untoftenbeitrag von 20 Bfg. erhoben!

Das Drama einer großen Entbedung Bon Dr. 2. Albert

Bor 300 Jahren ist das Chinin nach Europa gebracht worden, eines der wichtigsten Seilmittel, das die Geschichte der Medizin kennt. Man kaunte es unter den Namen Jesuitenpulver. Denn dem Fesuitenpater Barnabe del Cobo war dieses wundersame Mittel zur Bekämpfung des Fiebers zu verdanken. Später erst, im Laufe der Jahrhunderte, bürgerte sich der Name Chinin ein, dem Namen des Chinabaums entlehnt, von dem es gewonnen wurde dem es gewonnen wurde.

Aber ber Jesuitenpater war nicht ber eigent-liche Entdeder bes Chinins. Gine Rette von Zu-fällen, in ihrer romantischen Phantastif und dramatischen Bucht ein unbergleichlicher Borwurf zu einer Tragobie für bie gestaltenbe Kraft eines

Gleiwig, 15. September.

Am Freitag, gegen 19,50 Uhr, brannten in Ditroppa, Dorfftrage 58, bas Wohnhaus, bas Auszüglerhaus und bie Stallung bes Landwirts Nitolans Bieczoret bis auf bie Umfaffungs mauern nieber, Personen find nicht verlett, Die Sohe bes Sachichabens und bie Brandurfache ftehen gur Beit noch nicht fest.

\* Aneippverein Beuthen. Stg. Treffen gur Bande zung durch ben Stadtwald an der Endstation ber Stra-genbahn am Balbschloß (14,30). RSBD. Beuthen, Ortsgruppe Gub. Mo. (20) im

\* RGPO. Beuthen, Ortsgruppe Güb. Mo. (20) im Deutschen Haus Monatsversammlung.

\* Landwehrverein. Stg. (13,30) Absahrt vom King mit Straßenbahn zur Einweihung des Ehrenhains in Rosittnig. — Die Monatsversammlung im Oktober fällt aus, dafür Teilnahme an der Jindenburg-Feier am 2. Oktober im Schühenhaus mit Kahne.

\* Kleinkaliber-Schühenkorps St. Hubertus. An den Scheibenständen in Dombrowa (Kontny) großes öffentliches Preisschießen.

\* Kamerodenverein ehem. Kukart. Beuthen nimmt

liches Preisschießen.

\* Kameradenverein ebem. Fußart. Beuthen nimmt Stg. teil an der Einweihung des Krieger-Chrenhains u. Horst-Bessel-Steins in Rokittnis, Antreten (13,30) am

\* Berein ehem. 22er "Reith". Stg. (17) im Bereins-lotal Stöhr, Bismarcfftraße, Monatsversammlung.

### Gleiwitz

#### Führungen durch die Landesfrauenklinik

Um den weitesten Rreisen einen Ginblid in die neue Landesfrauenklinit in Gleiwig ju geben, werben im Laufe ber nächften Tage & ührungen veranftaltet. Bunachft findet eine Befich tigung ber Landesfrauenklinit burch bie Merste und Apothefer bes Stadt- und Landfreises Gleiwit ftatt. Am Mittwoch, bem 20. September und Sonnabend, den 23. Sepember um 15 Uhr wird bem Bublitum Gelegenheit gegeben werben, die Raume ber Unftalt zu feben. Bund ber Kinderreichen wird eine besondere Besichtigung an einem noch festzusehen Tage bekanntgegeben werben. Die Ein weihung ift, wie aus Ratibor gemeldet wird, für den 1. Oktober bor-

#### BDU.-Beranstaltung der Gleiwiker Boltsschulgruppen

Als Auftakt der diesjährigen Berbewoche boten die Gleiwiger Bolksschulgruppen des BDA. im überfüllten großen Schüßenhaussaale eine Werbeveranstaltung. Ein Schülerchor der Kath. Bolfsschuse II, unter Leitung von Lehrer Urndt, eröffnete mit dem dreistimmigen Chor "Deutschland ist mein Baterland" die Programmpolitice. Sin Borspruch, versätzt von dem heimischen Dichter Hermann Falk, zeigte Leben und Kämpfen der Auslandsdeutschen. Im Anschluß hinran hielt der Leiter der Beranktaltung, Keftor Ba-lewst, eine kurze Ansprache, in der alle Bersammelten aufs herzlichste begrüßte. Sein besonderer Gruß galt dem Gleiwiger BDA.-Führer, Studienrat Dr. Behlau, dem Bertreter der Schulbehörden, Schulrat Man del, den Bertreter der Ghulbehörden, Schulrat Man del, den Bertretern der Geistlichsteit sowie der Stadtverwaltung. In seinen weiteren Ausführungen wies der Red ner darauf bin, daß es unsere höchste Kflicht sei, unseren Brübern und Schwestern jenseits der Grenzen zu helfen. Besonders jetzt, nachdem das gesamte deutsche Bolf im Innern geeint ist, gelte es, geschlossen die Auslandsdeutschen zu unter-tützen. — In der weiteren Vortragssolge wurden Lautenlieber bon Madchen ber Rath, Bolls-ichule IV ju Gehör gebracht. Besonderen Beisall ichule IV zu Gehör gebracht. Besonderen Beisall fanden die turnerischen Vorsührungen der Aungen der Dberklassen der Kath. Volksschule IV. Zum Abschluß fand das "Jahrmarktspiel" statt, das Mädchen der Kath. Volksschule X d. Ketersdorf, aufführten. Die Einstudierung und Leitung lag in den Händen von Lehrerin Steinfort, die von Mitgliedern des Kollegiums der Schule X d. unterstügt wurde. Lehrer Hilde der and datte die Bühnenausstattung übernommen. Das muntere Spiel erntete reichen Beisall.

\* Golbene Hochzeit. Der Invalide Johann Bradel, Gleiwig-Sosniga, Houmstraße Mr. 6, und seine Ehefran Pauline, geb. Mitulla, begehen am 17. September das Fest der Golbenen Dochzeit. Die Prengische Staatsregietung hat aus diesem Anlaß dem Jubelpaar ein Ehrengeschen in Höhe von 50 Mark überwiesen

Unlag ber feierlichen Eröffnung bes Breugischen Staatsrates fand im hiefigen festlich geschmudten Schwurgerichtsjaal eine gemeinjame Feier ber Be-amten, Angestellten und Arbeiter bes hiesigen Ge-richts und der Staatsanwaltschaft statt. Nachdem

#### Partei-Nachrichten

BDM. Standort Bobret. Standortführerin Maria Whlezol, Alter Kirchweg 7, Bertr. Edith Witt-towfti, Bahnhof 3. Zufammenkünfte: Montag von 16 bis 18 Uhr Jungsgar, 18—20 Uhr Mädelgruppe. Dienstag, 18—20 Uhr Mädelgruppe. Donnerstag wie am Montag im Zeichenfaol der Abolf-Hitler-Schule. Turnen: Freitag, 16—18 Uhr, Jungschar, 18—20 Uhr Mädelgruppe in der Gemeindeturnhalle.

RSBO. Standort Bobrek. Die Sprechabende der Betriebszelle Kleinhandel finden jeht regelmäßig dienstags von 20—22 Uhr im Zeichensaal der Abolfbilde hitler-Schule statt.

ASDUP. Ortsgruppe Rokittnig. Zu ber am Sonntag statistindenden Einweihung des Sorst-Messelsen der Ortsgruppe bei Pg. Zimmi um 7 Uhr früh an. Pg., die keine Unisorm besitzen, treten in Zivil an.

RS3B. Carlsrufe. Am Sonnabend um 20,30 Uhr findet im Lotal Kolodziej in Dammrat fc eine Ber-fammlung der NS3B. statt. Erscheinen aller Ingend-lichen bis zum 21 Lebensjahre ist Pflicht.

Bohnhausbrand in Aftroppa Vortragsabend im Kath. Kaufmännischen Verein

## Welche Zugaben sind erlaubt?

(Gigener Bericht)

Ver stall bettige Kauf man net Ge-schäftsssügung im abgelaufenen Geschäftsjahr. Der Borsigende, Bankbirektor Markefta, eröffnete sie mit dem Hinweis auf die am 12. Oktober statt-findende Generalversammlung. Am 20. Septem-ber findet im Bahnhoss-Kestaurant zu Kandrzin eine Gauberfammlung statt, bei ber Ber-bandsgeschäftsführer Sorn, Berlin, über schwebende Verbandsfragen sprechen wird.

Der Borfitende flarte bann über erlaubte Zugaben nach der Neuregelung auf. Um 1. September trat das Zugabeverbot in Kraft. Verboten sei aber beim Berkauf einer Ware nur die Zugabe einer anderen Ware, die gleichfalls Gebrauchswert besitze, also etwa die Zugabe von Porzellan zu Kaffee.

Bulaffig bleibe bie Bugabe von gering. wertigen Wegenftanben mit beutlich fichtbarem Werbeaufbrud, ferner ber Barund Mengen = Rabatt.

Bei letterem muffe aber die zugegebene Ware und die gekaufte wirklich einexlei sein. Ferner sei in den Uebergangsvorschriften vorgesehen, daß eingeleitete Zugabegeschäfte noch bis zum 1. Januar 1934 abgewidelt werden bürfen. Dies beziehe sich auch auf die Gutscheinpacun-gen. Da der Fabrikant nicht in der Lage sei, festzustellen, wo sich die von ihm verausgabten Badungen mit Gutscheinen befinden, fo werbe es als zuläffig erachtet, daß die vor dem 1. Septembom Fabrikanten in den Handel gebrachten Badungen mit Gutscheinen über Waren anderer Art, als in der Badung enthalten, bom Sändler bis jum 31. Dezember weiter verkauft bie Gutscheine vom Fabrikanten eingelöft werden dürfen.

Bom 1. Januar 1934 an burfen Badungen mit Buticheinen nicht mehr bertauft merben.

Die Einlösung ber Gutscheine sei zwar auch nach einem "So bem 31. Dezember noch zulässig. Sie durfe aber geschloffen.

Beuthen, 15. September.

Der Katholische Kausmännische noch allgemein zulässigen Rabatt in Form bon rein hatte am Donnerstag die lette Ge- Bargelb oder von Zugabe bestimmter Mengen von Waren gleicher Art und gleichen Wertes wie ber gefauften fei auch eine Sonberregelung beabsichtigt, die in ihren Einzelheiten noch nicht

Der betriebswirtschaftliche Ausschuß der Sauptgemeinschaft bes beutschen Sunter zu einer Bilanz sowie einer Gewinn- und Verluster zu einer Bilanz sowie einer Gewinn- und Verlusteren ung beraus, in dem alle Geschäftsborfälle eines Einzelhandelsbetriebes beschäftschaft zu der einkaitlichen Gestaltung der rudsichtigt seien. Bur einheitlichen Gestaltung ber Kreditpolitik und der Steuerberanlagung empfehle es sich, sich dieses Musters allgemein zu bedienen.

Nach dem geschäftlichen Teil erschienen als Gafte die Mitglieder bes Bereins ebemaliger Jäger und Schüten. Der Broteftor, Bfarrer Grabowffn, hielt einen fpannenden Vortrag über

#### "Der Durchbruch von Brzezinie, meine Gefangennahme und Flucht."

Der Redner sprach zur Ehre der jungen deutschen Kriegsfreiwilligen, die in ihrem Eintreten für Heimat und Baterland bon wahrem Helbenmute beseelt waren. Er sprach vom Standpunkte des einfachen Solbaten, benn er felbst war als Rriegsfreiwilliger mit ben 6. Jägern ins Felb gezogen. Er bat, nunmehr über bie Rriegsereigniffe nicht zu schweigen, bamit die Jugend bavon begeistert werde. Wenn es früher verpont war, von Rriegsereigniffen zu fprechen, fo gebiete es beute die Pflicht, davon zu reden, nicht um gum Rriege gu treiben, fondern um den Frieden gu fichern. Bir wollen einen Frieden, wie er einem fo großen Bolke von hoher Rultur, Bilbung und Gesittung zukommt. Wir wollen endlich fein ein freies deutsches Bolt. Der Bortrag löfte Begeifterung und bankbaren Beifall aus. einem "Sorrido" wurde der unterhaltende Abend

#### Beginn des Straßenausbaues in Mitultschük

(Gigener Bericht)

Mitultichüt, 15. September.

Das von der Gemeinde aufgestellte Arbeitsbeschaffungsprogramm geht seiner Verwirklichung entgegen. Mit dem Unsbauber Straßen wird der Ansang gemacht. Die Baukommission konnte daher in ihrer letzten Sitzung an die Vergebung der Arbeiten herangehen. Die hiesige Firma Mainka wird den Ausbau der Bürgersteige auf der Tarnowißer Straße vornehmen, während der Firma Wistuba in Sindenburg der Ausban der Josef-Joachim-Abamczyf-Straße, der Horst-Wessel- und der Neuhofstraße obliegt. Die reinen Arbeitskosten betragen hierfür 22 000 Mark. Die Regenwasserkanalisation in ber Tarnowißer Straße wurde an die Firma Gebr. Bednorg bergeben und beanfprucht einen Roftenaufwand bon 11 000 Mark.

Unter der Voraussetzung, daß die für den 3wed beantragten Mittel eintreffen, wurde an die Firma Franke in Hindenburg die Ver-legung der Wasserleitung vergeben. Die Kosten für die Schacht- und sonstigen Arbeiten betragen 14 000 Mark, nicht eingerechnet sind die Roften für das Material, von dem ein Teil der und den Weg durch einige Lampen erleuchten.

Firma Khhia in Gleiwig und ein Teil die Firma Luppa in Beuthen liefert. Insgesamt sind die Kosten für das Waterial mit rund 45 000 Mark veranschlagt. Die Berftarfung bes Wafferrohrnetes wird zunächft in ben gelegenen Ortsteilen burchgeführt, bamit die Wassernot endlich behoben wird. In Frage käme daher die Herrmann-Göring-, Duer- und Kronprinzenstraße sowie die Siedelung.

Die gefamte Arbeitsbergebung umfaßt 15 000 Tagewerke, bas bebeutet, bag bei unausgesetter Arbeitsleiftung täglich 100 Arbeiter auf ein halbes Jahr beschäftigt find.

Seit 1927 find rund 35 000 Tagewerke burchgeführt worden, das bedeutet, daß bei der Ranalisation täglich 200 Arbeiter Beschäftigung gefunden haben. In eigener Regie wird die Gemeinde die Berlegung einer Lichtleitung längs der Kameradschaftssiedelung vornehmen,

der Landgerichtspräsident auf die besondere Be-beutung des Tages hingewiesen hatte, exsolgte die Anhörung der Rundsunkübertragung des Staats-aftes. Mit dem Deutschlandlied und Horst-Wessellel-aftes. Mit dem Deutschlandlied und Horst-Wessellel-an der ersten Zusammenkunst wurde die Grün-Liede fand die Feier ihren Abschluß.

\* Ein Münzsernsprecher gestohlen.

Nacht wurde aus der Fernsprechzelle an der Paul-Keller-Straße der Münzsernsprecher gestoblen. Die Täter haben es wahrscheinlich auf den Geld-inhalt abgesehen und den Apparat nachher irgendwo erbrochen und fortgeworfen. Mitteilungen über den Berbleib des Apparates sowie über die Täter werden im Zimmer 62 des Polizeipräsi-diums entgegengenommen.

dinms entgegengenommen.

\* Musikverein Gleiwiß. Dem Geiste der neuen Zeit Rechnung tragend, hat der Vorstand des Musikvereins Landgerichtspräsidenten Kg. Dr. Braun zum Borsißen den gewählt und gleichzeitig geschlossen seinen Rücktritt erklärt. Dr. Braun wird in der für den 26. September angesetzten Generalversammlung des Musikvereins die Liste fairen Mitarheiter im Karstand hekennt die Liste seiner Mitarbeiter im Borstand bekannt geben. Unter ber neuen Führung wird der Mu-fikverein, getren seiner langjährigen Tradition, sich weiterhin der Bflege der deutschen Musik widsich weiterhin der Pflege der deutschen Musik widmen und unter der bewährten Stabführung seines Dirigenten, Studienrats Karl Mah, Leiters der Fachgruppe Musik im Kampsbund für deutsche Kultur, die unvergänglichen Werke unserer großen Meister zur Aufführung bringen. Das nächste größere Konzert ist für November in Aussicht genommen. Sangessteudige Damen und Herren sind als singende Mitglieder herzlich willkommen. Die Proben finden regelmäßig an den Dienstag-Abenden in der Aula der Knaben-Mittelschule statt. Beginn der Proben am nächsten Dienstag,

20 Uhr. \* Städtischer hauswirtschaftlicher Lehrgang. Ansang Oftober wird in der Mädchen-Mittelschile ein hauswirtschaftlicher Lehrgang für schulentlassene Mädchen eröffnet. Der Lehrgang dauert bis Ende Mars 1924 und wird von einer staatlich gepriften Hauswirtschaftslehrerin ge- gute Pläte 31 leitet. Das Schulgeld beträgt 10 Mark monatlich. des Deutschen Es kann bei Bebürftigkeit ermäßigt werden. Mel- Abonnement.

In der ersten Zusammentunft murbe die Grun dung des Kameraden-Vereins ehem. 51er in Glei-wig beichlossen. Im 2. Oktober, 20 Uhr, wird im Bereinslokal "Golbene Gans", Tarnowiger Str. (am Ring) der 86. Geburtstag unseres Reichspräfidenten gefeiert.

\* Der Turnberein "Borwärts" verlegt seinen Turnbetrieb von Montag ab nach der Turnhalle des Staatl. Ghmnasiums am Plat der Republik. Für Dienstag (19,45) Uhr ift ein Eröffnungsturnen vorgesehen, an dem sich sämt-liche Abteilungen beteiligen werden. Die Veran-staltung wird verknüpft mit der Anheftung des dem Berein anläßlich des Deutschen Turnfestes verliehenen Fahnenbandes an die Fahne.

#### Rosenberg

\* Arbeitsbeschaffung. In Kurze wird die Chauffee von Bobland nach Kraskau ausgebessert werden. Dadurch werden 25 Wohlfahrtsempfänger und etwa 8 Angehörige ber SU. für eine lange Zeit Beschäftigung finden.

#### Deutsche Theatergemeinde Kattowip

Die Eröffnungsvorstellung sindet am Freitag, dem 22. September, 20 Uhr, im Stadttbeater statt. Zur Aufsührung kommt "Eg m on t", Trauerspiel von Goethe, Musik von Ludwig von Beethoven. Intendant Bartelmus sinhrt die Regie; die musikalische Leitung hat Erich Peter. Vegie; die mulitailse Beitung dat Stick Febet. Der Borverkauf findet von Sonnabend ab in der Beit von 10—14½ Uhr statt. Von 149 Uhr ab werden telephonische Bestellungen unter Ar. 1647 entgegengenommen. Die Aufführung ist für Abonnement A und B. Im Abonnement sind noch gute Mäße zu vergeden. Wer an der Erhaltung des Deutschen Theaters Interesse hat, nimmt ein

#### 20 Rleinsiedlerstellen in Beistreticham

(Eigener Bericht.)

Beistreticham, 15. Geptember.

In der letten Stadtverordnetensitzung ftanden 13 Buntte auf ber Tagesorbnung. In den Gewerbesteuerausschuß wurde ber Glasermeifter Rantner gewählt. Giner Unregung bes Regierungspräsidenten zufolge wurde beichloffen, das Organistenamt an ber Katholischen Pfarrfirche vom Schulamt zu trennen. Bon bem Schreiben bes Landeshauptmanns betreffend Beamtenaustaufch wurde Renntnis genommen. Es wurde weiter beichloffen, 20 Rleinfiedlerftellen für Arbeitslofe, Rurgarbeiter und Rriegsbeichädigte zu errichten. Bu jeder Siedlerftelle follen 600 bis 5000 Quadratmeter Land gehören. Die Rosten sind mit 2 250 Mark je Stelle veranschlagt. Um noch im Dachgeschoß je ein Zimmer auszubauen, werden je Stelle 250 Mark hinzubewilligt, jo daß für die 20 Siedlerftellen 50 000 Mark bewilligt werben. Der Antrag, die Abolf-Hitler-Schule burch den Anbau bon vier Rlaffen gu erweitern und bafür 20 000 Mark zu bewilligen, wurde abgelehnt, da burch die erhöhte Siedlungstätigfeit in Rurge in ber Gubftabt ein Schulneubau notwendig werden wird. Die anberen Bunfte ber Tagesorbnung wurden gurudgestellt ober in geheimer Sitzung erledigt. Diesem Teil, der Sitzung wohnte der Kreisleiter ber NSDAB. Gleiwig-Land, Schwientet, bei.

#### hindenburg Der Film der Sitlerjugend

auch in Sindenburg Der feit Wochen mit Spannung erwartete

lexingend und des Jungvolfes mit Fah-nen und Wimpeln unter Borantritt des Tam-bourforps nach den Helios-Lichtspielen, wo in

Helft der Freiheitsarmee Adolf Hitlers! Spendet für ben SA.-Aufmarich in Breslau!

> Sturmbann 1/22 Stadtipar- und Girofaffe. Sinbenburg DS. Ronto Dr. 2486.

Gegenwart des Unterbannführers Schirmer die Flagge der Hitlerjugend auf dem Gebäude gehißt wurde. Hierauf zog die Jugend in Marschtritt durch die Straßen der Stadt und warb im Sprechchor für den Film. Zu der Erstaufsührung hatten die Helios-Lichtspiele eine festliche Ausschmidtung ersahren. Aurz vor 8.30 Uhr marschierte wiederum die Ehrenbereitschaft der Hitleringend und des Jungvolfes mit Kahnen und Mimjugend und des Jungvolkes mit Fahnen und Wim-peln bor dem Kino auf. Die Fahnen und Wimpel nahmen neben der Bühne Aufftellung. Das seit langem überfüllte Haus wurde durch die schöne Biedergabe der Egmont-Duvertüre durch die SA.—Standartenkapelle 22 (Standort Hindenburg) in sinsonischer Besehung unter der Stabführung von Musikkagssührer Georg Sturm aufs angesehmite überrascht nehmste überrascht.

53.-Unterbannführer Schirmer richtete mahnende Worte an die Jugend und an die Eltern, worin er über das Streben und Kämpfen der Hitlerjugend Rechenschaft gab. Ein Vorspruch, borgetragen von einem Hitlerjungen, brachte ebenfalls das Wollen der Hitlerjungen dum Ausbruck. Hierauf erfolgte durch Unterbannführer Schir mer die Ehrung all jener Hitlerjungen, die gleid der SU. und SS. mit ihrem Leben für die Ideal des Führers eingetreten find. fang gu ihren Ghren das Sorft-Weffel-Lied. Unterbannführer Schirmer teilte noch mit, daß der Unterbann I/22 Sindenburg den Namen "Rudi von hente" erhalten habe.

#### Die oberichlesische 65.-Standarte in Sindenburg

Anläglich bes Kreistages ber NSDUB. Sindenburg und ber bamit verbundenen Shrung ber alten Kämpfer ber Bewegung wird auch die gefamte SS. - Standarte Oberichle gesamte S.-Stanbarte Dverschler fien 3 III/23 in einer Stärke von 2000 Mann aufmarschieren. Am Sonntag, 24. September, sinbet auf dem Reihensteinvlaß ein großer Appell der S.-Stanbarte statt, wobei gegen 10 Uhr vormittag3 S.-Stanbartenführer Harmis, Oppeln, und Kagelmann, Beuthen, die Besichtigung abnehmen. Herauf erfolgt ein Wardch durch die Einsuskeit noch dem Veickles bie Besichtigung abnehmen. Sierauf erfolgt ein Marsch burch bie Innenstadt nach dem Deichsel-plat, wo die Auflösung des Zuges ersolgt. Die Standarte nimmt an den Feierlichkeiten am Sonntagnachmittag mit einer Ehrenformation

\* Schulung ber nationalsozialistischen Amts-walter. In feierlicher Weise wurde im Theater-iaal des Donnersmarchütten-Kasinos die saal des Donnersmarchütten-Kasinos die Schule für nationalsozialistische Beltanschauung und Politik eröffnet. Kreisschulungsleiter, Stadto. Hiller, eröffnete den ersten Vehrgang. Nunmehr, wo die erste Etappe des Sieges hinter uns liegt, habe eine ihstematische Schulung einzusehen, die hinüberleite in die zweite Phase des Nampses: die Schaffung und Formung des deutschen Wenschen. Auf den Schultern der Amtswalter liege eine ungeheure Berantwortung. Die fort-

deranziehung ehrlicher, charaktersester Wenichen zu schaffen, die die Bewegung weiter zu treiben haben. In einem stillen Gebenken ehrte die Versammlung das Andenken der Toten der Bewegung, wonach Kreisschulungsleiter Stadtu. Di lengt in der Konten der K ler unter dem stärften Befall der Amiswalter bem Kreisleiter Kobolift ein unberbrüchliches Treuegelöbnis im Ramen aller ablegte, die reft-los hinter jeiner Hührerpersönlichkeit steben.

\* Fünf Jahre Mabrigalchor. Der Chor blidt auf eine fünfjährige Tätigkeit gurud. In Diefer Beit hat der Verein unter der Leitung seines rührigen Dirigenten Alfred Aufsche eine ge-waltige musikalische Kulturarbeit in unserer Grenzskadt geleistet. 25 große Konzerte sind ber-anskaltet worden. Außerdem hat der Berein bei ben verschiedensten Festlichkeiten mitgewirft. Um Sonntag, 11.15 Uhr, sindet in der Aula der Mit-telschule unter Mitwirfung des MGB. "Sänger-treu" ein Festakt statt. Der Eintritt ist frei.

\* Bohltätigfeitsaufführung ber Mar. Mannerfongregation St. Andreas. Am Sonntag, 20 Uhr, sinder im Rasino-Saale der Donnersmarchütte eine Wohltatigkeits-Aufführung glangt das fünftern mann bereits seit geraumen Finden wird. Zur Aufführung gelangt das fünftatige Schauspiel des rheinischen Volksdichters hinden Volksdichters.

ichreitende Entwicklung zwingt zu einer intensiven Schulung über alle die Probleme, die zu einer Schulung iber saben der Schlageter- Schulung iber das Meien des Nation nationzielismus ein. Areiskeiter, Balter Post die Macht und um die Vestaltung des deutschen Bolfstums die erste Etappe glücklich zurückgelegt sei. Daher geste es durch die Schulung der Amts- walter bie unbedingt notwendige Grundlage zur Deranziehung ehrlicher, charaktersester Wenichen und zugleich die ichnachvolle Zeit der französie und zugleich die schmachvolle Zeit der französi-schen Besabung im Ruhrgebiet miterleben. Seiner tiesergreifenden Wirkung wird sich niemand entziehen fonnen.

\* Neue Ortsgruppen-Rapelle. Im ersten Schulungsachend ber WSDAK. Drisgruppe Zaborze wurde die Witteilung gemacht, daß das bisherige VIR. Orchester unter Leitung von Bolizeimeister Starkulla in kürzester Zeitung kon Kapelle der Ortsgruppe Zaborze umgewandelt werde delt werde.

\* General-Appell bes hitler-Jungvoltes. Am Sonnabend, 15 Uhr, findet auf dem Montagmarkt-Plat an der Hatslelbstraße—Wilhelmstraße ein General-Alppell für alle Jungvolk-Jungen aus hindenburg statt. Die Jungen sammeln in den Schulen und marschieren geschlossen zum Appel-Plat ab.

\* Einweihung des Arbeitsdienstlagers Lud-wigsglück. Am Sonnabend, 16. September, nach-mittags 4 Uhr, wird durch den Arbeitsgau 12 (Oberschlessen) die Einweihung des Arbeitsdienst-lagers Ludwigsglück vorgenommen, das unter der Führung des Vagerkeiters Dipl.-Ing. Bau-mann bereits seit geraumer Zeit mit bestem Erkelse die Arbeitst innakols des Erdhäftseites Erfolge die Arbeiten innerhalb bes Stadtfreifes

## din Provinz unlout:

Cofel

#### Wieder ein Scheunenbrand

Um Donnerstag nachmittag murbe bie Cojeler Feuerwehr ju einem Brande nach Biabaczow gerufen. Die eintennige Scheune bes Landwirts Martefta ftand beim Gintreffen ber Motor. fbrige in hellen Glammen; erft nach einiger Beit fonnte bie Motorfprige in Tätigfeit treten. 800 Meter Schläuche mußten über Stoppel- und Kartoffelfelber gelegt werben, um Baffer aus ber Dber gu erhalten. Die Scheune ift mit ber gefamten Ernte niebergebrannt, auch die landwirtschaftlichen Maschinen konnten nicht mehr in Gicherheit gebracht werben. Die Scheune mar berfichert, ber Inhalt jedoch nicht. Der Landwirt erleibet großen Schaben.

\* Rückgang ber Bohlfahrtserwerbslofen im eise Cofel. Dant ber Bemühungen ber amtlichen und privaten Stellen im Kreise ift es genachstehende Gemeinden bon Bohl Alein-Ellauth, Cziemfowig, Vorsicht, Sadenhopm, Kalfe, Slawenhib-Kolonie, Rlein Grauben, Trawnik, Tscheibt, Teschenau, Pilkau, Pirchwig.

#### Ratibor

#### Grenzlandfahrt deutscher Studenten

Bon Ditmachau tommend, treffen Conntag, Von Ottmachau kommend, treffen Sonntag, 16.13 Uhr, 16 Stubenten vom Grenzlandami der Deutschen Landsmannschaft in Katibor ein. Nach dem Empfang im Bahnhof erfolgt eine Besichtigungsfahrt nach dem Odora-Wald dies dicht an die Grenze. Von da aus wird eine Kundsahrt die nach der Stadtrandsiedlung unternommen. Um Abend versammeln sich die Gäste in der Zentralhalle zu einem Abendbrot, bei dem gleichzeitig ein Vortrag über die Lage von Stadt und Kreis Katibor gehalten wird.

\* Mus bem 1. Stodwert geiprungen. Auf ber Jägerstraße brang der Sausbesiter Chosc ge-waltsam in die Wohnung bes Schlossers Sollich und bedrohte ihn. Um einer Mißhandlung zu entgehen, iprang Sollich aus dem Fenster bes Aretterwagen, die das Mädentgehen, sprang Sollich aus dem Fenster bes Ueberschaftlabwehrfommando, das den angetrunkenen Ch. Stodwerkes und alarmierte das Ueberschädelbede, an dessen Folgen es auf dem Wege in polizeisliche Verwahrung nahm.

\* NG. Frauenichaft. Die im großen Saale bes Deutschen Saufes abgehaltene Monatsberjammlung wurde von ber Arbeitsgruppen-Frauenschaftsleiterin Frau Raczmarz mit Be-grußungsworten eröffnet. Gartenbaulehrer Winelmann hielt hierauf einen Vortrag über "Die Mitarbeit ber beutschen Hausfrau am Wirt-Gaftsaufbau". Rreis-Frauenschaftlerin Frau chaftsaufbau". Schröter berichtete über ihre am Reichsparteitag in Nürnberg gewonnenen Ginbrude. Racamarg richtete auch an die Berfammelten die Bitte, arme Familien ber Barteigenoffen burch Spenden bon Rleibern gu unterftugen.

\* Bon ben Städtischen Betriebsmerten. Mit pfortiger Birtung murde Direttor Rotus bei den Städtischen Betriebswerten beurlaubt. fommiffarischer Direttor murbe Bg Betriebs-

\* Die Fleischbeschauer des Kreises hielten eine gutbesuchen der oberschlesischen Grenzlandfundgebung findet am Sonntag um 15 Uhr im 03-Stadion eine baterländische Kundgebung fiatt. Der Katidorer Luftsahrtverein wird zwei neue Segelstluger gruppe Schlesien, Herr von Schellwischen Kreischen wird zwei neue Segelstluger Grübeinen mit einem Motorfluggeschwader zugesagt. Die Sitler-Jugend wird frisch-fröhlichen Lurnbetrieb in Art des Bodenturnens auf dem grünen Kasen Zeigen. Die in der Katidorer Lurngemeinde vereinigten Turnbereine der Stadt lassen ihre Frauenabteilung mit den Freiübungen des 15. Stuttgarter Turnsestes nach Musit der bereitschaft?" Am 22. 10. 33 sindet das Bezirks-

SU.-Rapelle auswarten. Den Söhepunkt dürfte jedoch das von der Turngemeinde und Hitler-Jugend dargebotene Beihefestspiel "Was ist des Deutschen Baterland?" bilden. Dieses Spiel ist im vorigen Jahr anläßlich der Anwesenheit der Ratiborer Abordnung im Neuen Wiener Stadion vor 60 000 Menschen mit großem Ersolg ausgeführt worden.

\* Tagung ber NS. Beamtenichaft. Im großen Saal bes Deutschen Saujes fand die Mitglieder-Bersammlung ber NS. Beamtenichaft statt. Bg. Eisermann begrüßte die führenden Mitglieder der NSDUB., Leiter der Fachschaften, der NS. Frauenschaft, der Deutschen Bühne, u. a. Bollfommissar Kaapiß, Kreuzenort, trug ein begeistertes Stimmungsbild vom Nürnberger Rateiten der Par Leiten der Parison Parteitag vor. Der Leiter der Bersammlung er-nannte barauf eine Reihe von neuen Umtswaltern. In den Ausschuß, der ein würdiges Weihnachtsselft mit Einbescherung von Armen vorbereiten soll, wurden einige Frauen berusen. Die Bereidigung der neuen Amtswalter ersolgte durch Zollfommissar Kaapiß. Der Führer der Ortsgruppe der NSLB., Taubstummenoberlehrer Manko, hielt einen Bortrag über hitlers Buch:

\* Ausstellung bes Deutschen Sygiene-Mujeums. \* Ausstellung des Deutschen Higiene-Wuseums. Im Städtischen Jugendhaus an der Hindenburgstraße sand im Beisein von Aerzten und geladenen Gäster die Eröffnung der Deutschen Hygiene-Ausstellung "Schuß für Leben und Gesundheit" durch Bürgermeister Dr. Nitlasch statt. Die Ausstellung bietet soviel Belehrendes für Leben und Gesundheit, daß der Besuch nur empschlen werden kann. Geschlossenen Abteilungen, der Suund SS., der Technischen Nothisse, der Feuerwehr, dem Stahlhelm, den Schulen und Erwerdslosen wird eine Ermößigung des Eintrittsgelbes lofen wird eine Ermäßigung bes Gintrittsgelbes

#### Groß Strefflit

\* Bereinigung ber vier Spiel- und Gislaufvereine. Die Borftandsmitglieder ber Spiel- und Gislauspereine Groß Strehlig Mitte, Dft, Rord und Gud haben beichloffen, die Bereine gufam und Sib haben beichloffen, die Beteine zu fa niem en zu schließen. Zum ersten Borsigenden wurde einstimmig Hauptlehrer Banze f gewählt.

\* Töblicher Unglücksfall. Das sechsjährige Kind Agnes Smolorz aus Stubendorf versuchte, auf einen hochbeladenen Heuwagen, dem ein Bretterwagen solgte, heraufzuklettern. Das

#### Leoblants

Rrantenhaus berftarb.

\* Jubilaum. Sauptlehrer Schidan, Boblowiß, fonnte das 25jährige Jubiläum als Stan-besbeamter feiern. Landrat Dr. Klauja des beamter feiern. Landrat Dr. Klausa überreichte ihm ein Anerkennungsschreiben bes Regierungspräsidenten.

\* Berfonalnachricht. In Anerfennung feiner Berdienste um die nationale Erhebung wurde der Abjutant des Kreisleiters J. Woncziechow-ffi zur Provinzialverwaltung als Betriebsrevisor berufen.

\* Versetung. An Stelle von Direktor Schieb ist Direktor Giesel von Dinslaken an das Ratasteramt Ratscher versetzt worden. \* Die Fleischeschauer des Kreises hielten eine

## Gebt Raum der deutschen Sandwerksarbeit!

Helle des Rampfes gegen bie Arbeits-Ipsigkeit beginnen. Es ift jedem flar, daß dieser zweite Rampfabschnitt, ber Jahreszeit entprechend, erhöhte Unftrengungen erforbert. Der Entscheidungstampf gegen die Arbeitsnot hat aber auf breiter Front eingesett, dant der meit-sichtigen Magnahmen ber Reichsregie-Aber dieje fonnen nicht allein gum Enderfolg führen, es muß die nachhaltige Selbst-hilfe der Wirtschaft hinzukommen, wenn wir unseren arbeitslosen Bolksgenossen wirklich ernsthaft helfen wollen.

Das deutsche Sandwert hat erfannt, daß es gerade hierauf ankommt, wenn unsere gesamte Birtschaft und damit auch das Handwerf wieder

Die bom 15. bis 21. 10. 33 ftattfinbenbe Berbewoche ftellt eine großzügige Aftion für bag gesamte beutiche Sanbwert bar, bie Unfurbelungsmaßnahmen ber Reichsregierung ju unterftugen und weiterguführen; benn bie Arbeits. beichaffung ift ber Angelpunkt aller Aufbaupolitif bes neuen Staates.

beißt jest, alle fleinliche Rritit beiseite gu alle Sandwerter muffen fich in ben noch dur Berfügung stehenden Bochen so auf bie Berbeberanstaltung einstellen, daß sie du einem vollen Erfolg wird.

Das Sandwerf muß sich stets vor Augen halten, daß es der Zwed der Veranstaltung ift, die große Masse der Bevölkerung so auf die wirtschaft-liche, kulturelle und soziale Bedeutung des Handwerts für die Gesamtheit hinzuweisen, daß die Bergebung eines, wenn auch noch fo fleinen Auftrages an bas Sandwerf nicht nur als

Nach dem Willen unseres Bolfstanzlers Adolf selhstverständlich, sondern als Pflicht eines jeden til er wird im Herbst d. J. die zweite einzelnen angesehen wird. In den vergangenem elle des Kampfes gegen die Arbeits- Jahren war die öffentliche Meinung dem Handwerk nicht günftig gefinnt; daran waren nicht zulett die derzeitigen Machthaber ichuld, die einer Forderung des Sandwerks überwiegend ablehnens gegenüberstanden. Die nationalsozialistische Be-megung hat sich die geistig-moralische Umfor-mung des deutschen Menschen zum Ziel geseht, um damit die unersäßliche Boraussehung für eine Umgestaltung auch der materiellem Lebensformen und Lebenserscheinungen, insbesonbere ber Wirtichaft und ber fozialen Berhältniffe au ichaffen.

Wie die geiftige Einstellung, so die praktische Tat! Der handwerklichen Arbeit ist damit der Beg g c e b n e t, sich ihrer Bedeutung für die Ge-samtheit entsprechend durchzuseten. Bahrend der Sandwerkswerbewoche gilt es, diese geiftige Aufloderung unserer Bevölkerung so aufzufangen, daß der handwerklichen Wertarbeit er-höhte Aufmerksamkeit zugewendet wird, zumal damit die Arbeitsnot im allgemeinen gelindert und die großen Erfolge der Reichsregierung in ber zweiten Angriffswelle zur Befämpfung ber Ar-beitslosigkeit weiter borgetragen wirb.

Unterftüßt wird die Beranftaltung nicht gulest baburch, bag bas Sandwerk heute im neuen Staate bas Bemußtsein und die Bemigheit hat, bon ben maggebenben Reich &. ftellen berftanben zu werben und für feine Beftrebungen im Bolfe Biberhall gu finden.

Die Worte bes alten nationaliozialiftifchen Rampfliedes "Gebt Raum ber beutschen Urbeit" find erft bann boll erfüllt, wenn unfer Bolf aud; die Worte beherzigt:

"Gebt Raum ber beutichen Sandwerksarbeit!"

#### Die vollswirtschaftliche Bedeutung des Fleischergewerbes

Krisenjahren ift der Umsatz allerdings start zurückgegangen - fo bekommt auch ber Laie eine Borftellung von der volkswirtschaftlichen Bedeu-Vortellung den der vollswirtigen der vicktigen tung des Fleischergewerbes und der wichtigen Aufgabe, die es im Güterverteilungsprozeß zu er-füllen hat. Selbstwerstämblich geht der gesamte Fleischumigk nicht durch die Geschöfte des Fleisicherbandwerk. Warenhäuser, Konsumvereine, Filialgeschäfte und die Gemischwarenläden der Kolonialwarenbranche nehmen einen gewiffen Brozentsat in Anspruch. Immerhin bat das Fleiichergemerbe, wie bie Statistit beigt, auch in ben vergangenen ichweren Jahren ben Befähivergangenen ichweren Jahren den Befahl-gungsnach weis destür erbracht, daß es in der Lage war, seine vollkswirtschaftliche Aufgabe in vordilblicher Weise zu erfüllen. Troß der kapitalstarken Konkurrenz, die vielsach sogar von dem früheren System durch Verwaltungs- und Geschmaßnahmen begünstigt wurde, konnte das Kleicherhandwerk seinen Wat in der Wirtschaft

Wenn man sich vergegenwärtigt, daß in nor- behaupten. Die Statistik, die auf Grund eines malen Zeiten der Wert des Fleischum- Statistik des Einzelhandelsinstituts der Universiates und des Fleischverbrauchs 5½ sität Röln angesertigt wurde, sagt uns, daß ans Milliarden betragen hat — in den letzten nähernd 90 Brozent des Fleischumsität Köln angefertigt wurde, sagt uns, daß ans nähernb 90 Prozent bes Fleischum in aber dum bamit bes Fleischum son den Läben bes Fleischerbrauchs aus den Läben bes Fleischerbrauchs aus den Läben bes Fleischerhand aus den Läben bes Fleischerhand aus den Läben bes Fleischerhand werftellte, Beamte, Handwerfer und Kaufmann haben in erster Linie ihren Bedarf an Fleisch und Wurstwaren beim Fleischermeister gedeckt und damit die Richtisseit des Rartes Fleisch ist Rere mit die Richtigkeit des Wortes "Fleisch ift Bertrauensjache" bestätigt, gleichzeitig aber auch die Antwort gegeben, daß man Fleisch- und Wurstwaren nur beim Fachmann, beim Fleischermeifter,

Die Statistif ber letten Jahre beweift bie Leiftungsfähigfeit bes Fleischerhandwerts felbit unter wirtschaftlich noch jo schwierigen Berhältniffen, fie läßt aber auch ben berechtigten Schluß zu, daß unter ber Regierung unferes Bolfdtanglers Abolf Sitler das Fleischerhandwert mit bem größten Bertrauen in bie Bufunft bliden

#### Guttentag

\* 3m Silberfranze. Drechslermeister Jura-ichef und Gattin, Oppelner Strafe, begingen ihre Silberhochzeit. Der Jubilar hat sich namentlich in ber beutschen Turnerichaft große Berbienfte erworben.

\* Ernennung. Bum Mufitzugführer Sturmbanntapelle II/63 in Guttentag ift Bum Musikzugführer Chorführer bes genannten Mufitzuges

\* SN. ermittelt Fahrrabbieb. Dem SA.-Mann R. von hier war in Mischline aus einem Unter-ftellraum das Fahrrab entwendet worden. 3wei tonnte bem Eigentümer wieber zugestellt merben.

#### Rrouzbura

\* Babeanftalten geschloffen. Mit bem 15. Geptember haben Kreuzburgs Badeanstalten für dieses Jahr die Kforten geschlossen. Da der dieses jährige Sommer sehr schlecht war, dürste bei beiben Anstalten kaum ein Neberschuß zu verzeichnen

fein \* Der Saus- und Grundbefigerberein hielt unter Leitung seines Borsigenben Roschara eine sehr gut besuchte Bersammlung ab. Nachdem intereffante Filme ben Mitgliebern die Borteile es Luftschutes und des Sachwerteichutes Anstrick gezeigt hatten, hielt Baumeister Meit-ner einen Vortrag über die Reichszuschüsse bei Inftanbsehungsarbeiten und Teilung den Wohnungen. Nach der Verordnung ist der

fest in Ratibor als "Tag des braunen Rorps" statt. Am Sonnabend veranstaltet das Rorps Leobschidüt eine Pflichtfahrt nach Moder.

\* 17 Antragiteller aus Ehestandsdarlehen. Der iungen Generation hat sich, nach Besanntwerden der Gemährung eines Ehestandsdarlehens, eine große Heiratsfreudigseit bemächtigt. Der Aushangkasten des Leobschidüter Standesamtes hat wohl noch nie zwor eine so große Anzahl Cheausgebote auszuweisen gehabt Inszesamt liegen bereits 17 Gesuche aus Gemährung einer Ehestandsdeihisse word.

Bustlentung worden sin dem Ditalieder konnte wingseseilt werden, daß noch sein Antrag eines Rreuzzuwers Hausgichten zur Erlangung eines Zuschusses amtes hat wohl noch nie zwor eine so große Anzahl Cheausgebote auszuweisen gehabt Inszesamt liegen bereits 17 Gesuch eauf Gemährung einer Ehestandsdeihisse worden. Endtermin ist der Antrag bember 1933 sestgeist worden. Endtermin ist der Antrag bember 1933 sestgeist worden. Endtermin ist der Antrag eines Rreuzzuwers daußeiter Kunt werden, das noch seine Mitsel worden. Endtermin ist der Antrag eines Rreuzzuwers daußeigers daußeister konnte das noch seines Rreuzzuwers daußeister daußeiger Mitsel worden. Endtermin ist Das untersen ist. Da noch weitere Mittel von der Regierung demisser daußeiger und beer Regierung eines Rreuzzuwers daußeiger werden. Endtermin ist Dan das noch seines Rreuzzuwers daußeigter konnte der Reigsung eines Rreuzzuwers daußeigter in werden. Mat noch seines Rreuzzuwers daußeigter worden. Endtermin ist Dan nund bember 1933 sestgeist worden. Endtermin ist Dan nund eines Rreuzzuwers daußeigter konnteren ist. Da noch weitere Mittel von der Regierung bemilligt werden, sind daußeigter aus des geles in it worden. Ausgescher sonne Endtermin sit Da noch weiter daußeines Rreuzzuwers daußeister in mitgeteilt werden, daußeister in de geles in it worden. Endtermin ist Dan Leine Runden ist. Da noch weitere Mittel von de geschichten zur Erlangung eines Religions abgesche deines Rreuzzuwers daußeister in mitgeteilt werden, daußeister in de geschichten zur Erlangun

\* Die geologische Bereinigung Oberichlefiens bielt unter Leitung von Professor Gifenreich. Beuthen, eine Tagung ab. Unter ber Guhrung bes Geologen, Brof. Dr. Uhmann murben bie Tongruben bei ber itabtifchen Biegelei be. fichtigt. Die Tonichichten gehören bem mittleren Reuper an. Ihre Entstehung verdanten fie Rafer (Kreuzburg) ernannt worben. Ferner nicht einem Urmeer, sondern festländischen bat Bg. Giefa (Guttentag) die Ernennung jum Sumpflandschaften. Die bortigen Tonsteine bilden nicht einem Urmeer, fondern festländischen mächtige Lager. Hierauf murbe bie Ziegelei Buttendorf besichtigt. Auch hier gaben die Tonschichten Unregung ju geologischen Betrachtungen.

\* Berungludt. Beim Brudenbau Bauls-Angehörige des. Musikforps II/63 nahmen foiort borf-Landsberg ereignete sich ein Unglücks-bie Ermitklungen auf. Sie fanden das Rad im Hall. Der Arbeiter Ih. ftürzte vom Brüdengerüft Hofe des Arbeiters R. in Ellaut-Guttentag. E3 im einen Graben und zog sich einen komplizierten Dberichentelbruch gu. - Beim Bau eines Mühlgrabens bei Landsberg fiel bem Arbeiter Thomalla ein ichwerer Gichenbalken auf den Unterleib. Er mußte ichmer ber lett in bas Rrantenhaus Bethanien geschafft

> Saubtidriftleiter: Sans Chabewalbt. Berantwortlich für Politifu. Unterhaltung: Dr. Joachim Strauß; für das Zeuiseton: i. B. Dr. I. Strauß; für Kommunalpolitif. Lotales und Brobing: Gerbard Fließ; für Sport und Handel Walter Rau; fämtlich in Beuthen DS.

> Berliner Schriftleitung: Dr. E. Raufchenblat Berlin 23. 50, Geisberger Strafe 29. T. Barbaroffa 0855. Berantwortlich für bie Ungeigen: Gefcaftsführer B. Fr. Coarte.

> Berlagsanftalt Kiria & Müller G. m. b. S., Beuthen Do. Bur unverlangte Beitrage teine baftung

#### Der neue Oppelner Oberbürgermeister

Dem neugewählten Dberbürgermeifter Leufchner, ber fein Amt bereits feit April 5. 3. fommiffarisch berwaltete, wird in ber Bürgerschaft allgemeines Bertrauen entgegengebracht. Er wurde am 26. November 1901 in Siegenborf, Kreis Golbberg, geboren und befuchte die Realschule in Kattowit, wo sein Bater als Reichsbahnamtmann bei ber Direktion tätig war. An ben Universitäten Breslau und Greifswald ftubierte Leuichner Rechtswiffenschaft. Er war bereits 1927 bis 1930 als Gerichtsreferendar und später als Gerichtsaffeffor in Oppeln tätig. Im Oftober 1930 trat er gur Dithilfe über und befleidete bis gur Uebernahme bes fomm. Oberbürgermeisteramtes ben Poften eines Rreditreferenten.

\* Bu Regierungsraten ernannt. Regierungsaffeffor Rabig in Oppeln sowie Regierungsaffeffor Dr. John in Oppeln murben gu Regierungsräten an ber Regierung in Oppeln ernannt.

\* Erweiterung ber Rraftpoit Oppeln-Luboschütz. Die Kraftpostlinie Oppeln—Luboschütz wird ab sofort bis nach Lugnian—Oom-browka durchgesührt. Die Fahrzeiten sind an den einzelnen Galtestellen zu ersehen. Für diese Etrede gilt bereits ab 15. September der Winterfahrplan.

\* Gausportsührer Renneder spricht in Oppeln. Im Saale ber Gaststätte von Kensche sindet am Dienstag, 19. September, 20 Uhr, ein Informationsabend statt, zu dem die Kreis- und Bereinssichere aller Sport- und Turnbereine des Kreises II (hierzu gehören die politischen Preise Oppeln Preuthurg Krienberg Greis Kreise: Oppeln, Kreusburg, Rosenberg, Groß Strehlig und Guttentag), eingelaben sind. Der Sportkommissar von Schlesien, Renneder, spricht über "Ausbau ber Turn- und Sport-bewegung und das Sportsest des Deutschen

\* Bom Königin-Luisenbunb. Da \* Vom Königin-Luisenbund. Da es der Ortsgruppe in diesem Jahr nicht möglich war, ein Sommersest zu veranstalten, wurde im Saale der Fandwerkstammer ein Kindersest gewoten. Etwa 600 Kinder mit ihren Wüttern waren hierzu erschienen, Fleißige Hände rührten sich, um die Kinder zunächst mit Schofolade, Kassee und Kuchen zu bewirten. Die Ortsgruppenführeren, Frau Salberstadt, begrüßte Mütter und Kinder. Nach der speisung fanden im Saal und Rebenräumen die verschiedensten Kinderspeterstatt, und mehrere Kinder brachten Gedichtvorträge zu Gehör. träge zu Gehör.

\* Gin Tag ber Unfalle. Am Freitag ereignete sich in Oppeln und Umgegend eine Reihe von Unglücksfällen. Beim Staubedenbau in Turawa fturate ber Arbeiter Baff aus Bierdsan und zog fich einen Schabelbruch au. Er wurde befinnungelos nach dem Oppelner Krankenhaus übergeführt. — In einer Tisch-lerei auf ber Nikoseistraße geriet der Tischler Kog mit ber linken Hand in die Hobelmaschine, wobei ihm ein Finger abgeriffen und die Hand dine, wobei ihm ein Finger abgeriffen und die Hand der Auf dem Regierungsplat wurde ein Friseur von einem Postauto angefahrer und erlitt schwere Verletzungen. — Auf der Hospitalftraße stürzte ein alter Wann die Trepzpe hinab und zog sich eine schwere Schödelverletzung zu, sodaß er besinnungsloß liegen blieb befinnungslos liegen blieb.

Der Schulnenban in Krappig, Im Bege ber Arbeitsbeschaffungsmaknahmen wird nunmehr in nächster Zeit mit dem Bau der 14 fla stigen Schulge deine Aula, die gleichzeitig als Versammlungsvaum bienen soll, sowie eine Aunvalle erhalten. Die Baukosten hierfür sind mit 200 000 Mark veranschlagt. Als Schulgrundstäd ist der Baublat an der Gartenstraße neben Kimmel vorgeschen. Eine weitere Arbeitsbeschaffungsmatnahme bilbet die Durchsührung der Schulgrundsmatnahme bilbet die Durchsührung der Schulgrundsmatnahme der Fanalisation. Hiersür ist bereits ein Darleben von 100 000 Mark ausgenommen worden.

Ratholifche Rirchengemeinben, Beuthen

15. Conntag nach Pfingften: 15. Conntagnach Ffingsten:
Pfatrfirche St. Maria: Stg.: 6 bt. Sm. f. b. BaroGianen; 7,15 bt. Sm., Int. d. 3. Ord.; 8 Kindergottesd.,
Int. Franz, Anna Danef; 9 h. m. Pr. u. Te Deum, f.
berst. Maria Maschalsti; 10,30 h., p., m. Pr., Int. d. 3.
Ord.; 11,45 bt. Sm., f. Hubert Knopp. — 14,30 Bespers
and., p.; 19 bt. Besperand. — An den Wochentagen: um
6, 6,30, 7,15 u. 8 M. — Mi., Fr. u. So. sind Quatembertage. — So. 19,15 dt. Besperand. — Taufstunden: Stg.
um 15,30 u. Do. um 9. — Nachtkankenbesluche sind beim
Küster. Tannowiger Straße 10, zu melden. Tel. 2630.
Il.-Geistestieche: Sta.: 10 Taubitummenaptesdienst.

SI.-Geift-Rirche: Stg.: 10 Taubftummengottesbienft. Di-Geist-Kirche: Stg.: 10 Taubstummengottesdienst. Pfartfirche St. Barbara: Stg.: 6 stille M. m. di. Gesang, f. d. Parochianen; 7,80 H. m. Br., 3. göttl. Borssehung, f. Fam. Gawron, m. S.; 9 H. Mr., 3. göttl. Borssehung, f. Fam. Gawron, m. S.; 9 H. Mr., 6. verst. Decohile u. Basilie Pudlorz u. Berw. (Speverer Domestematloc); 15 Segensand. ansöll. Singstunde. An den Bochentagen: um 6, 7 u. 8 M. — Di. u. Fr.: 7,15 Schulsgottesd. d. Schuls 13. — So.: 19,30 Segensand. — Taufstunden: Stg. 15,30 u. Fr. 8. — Rachtrantendes. sind b. Küşter, Bilhelmitr. 40, anzumelden. Krantendesuchstag ist Wi. — Am Stg. and dem 9-Uhr-Hochaust. Te Deum aus Anlaß der Ratifikation des Konkordats.

Pfartfirche St. Trinitatis: Stg.: 530. M. n.: 6.30

Deum aus Anlaß ber Ratifikation bes Konkorbats. **Pfarrkiche St. Trinitatis:** Stg.: 5,30, M., p.; 6,30
Messe m. dt. Pr.; 8 Schulgottesd.; 9 H. m. p. Pr.; 10 H. m. dt. Pr. (Balestrina, Wisse brevis, f. gem. Chora cappella); 11,30 stille M. m. dt. Pr. — 14 Kinderand.; 14,30 Singen der Tagzeiten; 15 p. Besperand.; 19 Christenlehre, Litanei u. S. — Anläßlich des Ablaßseites des Mater-Dolorosa-Kirchleins ist dort am Stg. um 10 dt. Pr., H. u. theophor. Prodession. — In der Woche: tägk. trith um 6, 7 u. 8 M. — Do. 19,45 dt. Delbergsand. — Freitag nachm. Beichte f. d. Knaben d. Schule 5. — So.: 19,15 dt. Besperand. — Wi., Fr. u. So. sind Quatembertage, Mi. u. S. Fasttage ohne Abstinenz. — Taufskunden: Stg. 14,30, Di. u. Fr. um 9.

Harrkieche St. Hazinth: Stg.: Oberkirche: 5,15

Bfarrtirche St. Snaginth: Stg.: Oberfirche: 5,15 de M. f. d. Pfarrgemeinde; 6 p. Sm.; 7,30 Kinder- u. hulgottesd. f. verft. Eltern der Mitgl. d. Rose Pauline Lindegrund; 8,30 dt. Pr.; 9 dt. H. H. Hren ber fcmerzh. verft. Josef Juregyt.

## Das Ratiborer Theater gesichert

Ratibor, 15. September. In einer heute nachmittag im Rathaus abgehaltenen Preffebesprechung, an ber neben ben Mitgliedern bes Magiftrats die Mitglieder der Theaterkommiffion teilnahmen, begrüßte Oberburgermeifter Rafchny den neuen Intendanten von Bongardt mit herzlichen Borten. Theaterbezernent Stadtrat Seelig gab einen Rudblid über die Entwidlung der Ratiborer Theaterfrage in den letten Monaten. Er teilte mit, daß man in Berlin für das Fortbestehen des Ratiborer Theaters fehr großes Inter= effe gezeigt habe. Das tomme ichon in der Berufung einer jo erittlaffigen Rachtraft, wie Intendant von Bong ardt es ift, jum Ausbrud. Dit befonberer Genugtuung wurde babon Renntnis genommen, dag für bas Theater ein Staats jufchuf von 30 000 Mt. jugejagt worden ift.

Dberbürgermeister Raschn i sprach Stadtrat Mitte Oktober ift ein Berbeabenb borge-Seelig wie Stadtb.-Borsteher, Rechtsanwalt sehen, zu dem Staatskommissar hindel sein Dr. Schmidt, seinen Dank für ihre Mühen zum! Erscheinen zugesagt hat. Wiederaufdau des Theaters aus. Er wies darauf hin, daß die Zuschüffe der Provinz durch Ver-mittlung von Dr. Schmidt zugesagt wurden. Intendant von Bongardt entwarf in kurzen. Bilgen ein Brogramm ber fommenden Theater-arbeit in Ratibor. Er werbe bestrebt sein, die Arbeit gang nach ben Absichten unseres Führers, bes Boliskanglers Abolf Sitler, gu leiften. Der Spielplan werde erst bekanntgegeben, wenn bas Bersonal vollständig engagiert ist. Besonders will er das Schauspiel und die Oper pslegen. Stadttat er das Schauspiel und die Oper pslegen. Stadttat an die Theater von Hamburg und Lübed berusen, Seelig dankte Studienrat Hend sir seine Arbeit für die deutsche Bühne.

Bis jest finb 1400 Mitglieber mit 2400 Besuchstarten geworben.

Intendant bon Bongardt, der im 54. Lebensjahre fteht, ift in Köln geboren. Seine fünftlerische Laufbahn begann er als Opernfänger in Strafburg, Rarlerube (Baben) und Roln, bann als Regisseur an der Hamburger Oper. Von 1910 bis 1914 leitete er als Direktor bas Deutsche Reuftrelit. Mit reichen Erfahrungen auf fünftlerischem Gebiet tritt Intenbant von Bongarbt feinen neuen Wirkungsfreis in Natibor an.

Muttergottes in den Anliegen der Mitgl. d. Rofe Ph. Czudan; 10.30 p. Kr. u. d.; 14.30 p. Beipeand.; 19 dt. Besperand. — Unterfirche: 7,30 M., p., zum hlst. dezen Zesu; 11 dt. Sm. — In der Woche: um 6, 6,80, 7,15 u. 8 M. — Do. 19.45 p. Delbergsand. — Mi., Fr. u. Go. sind Quatembertage. — Taufstunden: Stg. um 14, Di. u. Do. um 8. — Rachtkrankenbesuche sind d. Küster, Scharleyer Straße 66, zu melden.

Serz-Jesu-Kirche: Stg.: 6,30 Frühm. m. Anspr.: 7,30 Kinderm. m. Anspr.: 8,30 Amt m. S. u. Gemeinschaftstommunion d. Aungfrauenkongregat. m. Pr.: 10 M. m. Pr.: 11 H. m. Pr. u. S. — 14 Andadt des Schußengelvereins; 15 Aufnahmeand. d. Jungfrauenkongregation; 19 Besperand. m. S. — Mi., Fr. u. So. sind Quatembertage. Der Fleischgenuß ist gestattet. — Do. Fest des H. Matthäus: um 8 Amt m. S. — Tausstunden: Stg. um 13,30, an Wochentagen nach der 8-Uhr-Wesse.

#### Evangelifch-Lutherische Gemeinden

14. Sonntag n. Trinitatis, den 17. September 1933. Gleiwig (Kronprinzenftr. 19): 9,30 Paftoralgottesb Beuthen (Evangelisches Gemeindehaus, Lubendorff straße): 3,30 Pastoralgottesdienst. (Kollekte für die Pastoren-Witwen- und -Waisen-Kasse.)

#### Evangelifche Rirchengemeinde, Beuthen Sonntag, 17. September 1933 A. Gottesdienste:

8 Frühgottesdienst, Sup. Schmula, 9,30 Hauptgottes-dienst mit Abendmahlsseier, Pastor Schmiechen. Kollette für das Deutsche Samaritevordensstift zu Kraschnig, 9,30 Gottesdienst in Scharley, Sup. Schmula, 11 Taufen, 11,15 Jugendgottesdienst.

Mittwoch, ben 20. Geptember: 8 Uhr Abendandacht.

B. Bereinsnachrichten Sonntag, 17. September: 4,30 Aufammenkunft bes Mädchenbundes im Gemeindehaufe, 8 abends Hamilien-abend des Evang. Männervereins im Gemeindehaufe. Donnerstag, 21. September: 4,30 nachm. Bezirks-mütterversammlung der Evangel. Frauenhilfe im Ge-

Evangelische Gemeinde, Gleiwig

meindehause.

Sonntag, ben 17. September: 7,30 Frühgottesbienst, anschl. Abendmahlsseier, Kastor Kiehr, 9,30 Hauptgottesdienst, Kastor Schulz. In Laband: 9,30 Gottesdienst, Kastor Alberg, In Zernik: 8 Gottesd., Kastor Alberg, Kollette für das Deutsche Samariterordensssisse Krasching. — Bibelstunden: Dienstag, 7,30, im Altersbeim, Kastor Kiehr. Donnerstag, 7,30, im Gemeindehaus Paftor Schulz.

Evangelische Rirchengemeinden, Sindenburg

Sonntag, den 17. September:

Friedenstirche: 7,30 Frühgottesdienst, Pastor Wahn; 9,30 Hauptgottesdienst, Bastor Hoffmann; 11 Kindergot-tesdienst; 12 Taufen. Dienstag: 7,30 Bibelstunde im Gemeindehaus. Donnerstag: 7,30 Wochenandacht.

Königin-Luife-Ged.-Kirche: 7,30 Gottesdienst in Glei-wig-Gosniga, Echule XV; 9,30 Gottesdienst i. d. Kirche; 10,45 Taufen; 11 Kindergottesdienst. Borfigwert: 9,30 Gottesbienft.

Ratholifche Rirchengemeinden, Sindenburg

Bfarrfirche Gt. Andreas: 6 Gottesbienft; 7,30 Rindergottesdienst aur göttl. Borsehung, Int. Kutter; 8,45 Pr., Int. des 3. Ordens; 10,80 Gottesdienst.

St.·Zofephs.Kirche: 7 f. d. Sahrk. Manfred Gornga; 9 Hochamt und Bred., auf d. Mein. d. Fam. Bannert u. Czernik; 17 Segensandacht.

Pfarefirche St. Anna: 5,45 Gottesdienst; 7 Int. für verst. Johann Morzinet u. leb. Berw.; 7,45 Knappschafts-lazarettseelsorge, Int. 3. H. Antonius f. Wohltäter; 8,30 Br., Int. b. bt. Annabergwallsahrer als Danksag.; 10 Kindergottesd., Int. verst. Karl, Paul, Wilhelm Bro-nisch u. Berw.; 10,45 Gottesd.; 14,30 u. 15,30 Besper-

Heilige-Geift-Kirche: 7 verst. Simon Dlubat; 8,15 Gottesd.; 9,45 Bred., Int. der Ballf. v. St. Annaberg.

Ramillus-Kirche: 5,45 f. H. Franziskus, Int. 8. Ord. u. Kreuzwegteilnehmer; 7 z. göttl. Borf.; 8,30 f. b. Teil-nehmer a. d. Wallf. zum Annaberg; 10 f. gefall Alfons Fröhlich u. Berw.; 11 i. bef. Mein.; 15 u. 17 Segensand.

Pfarrfirche St. Franzistus: 5,45 Gottesb.; 7,15 f. b. Brautp. Idrzalef/Michalit; 8,15 aus Anlah der Goldenen Hochzeit, Meing. Mondrakowski; 10 Gottesbiensk; 11,30 z. göttl. Bors. f. d. Sahrk. Lischa; 15 u. 19 Segensand.

St.-Antonius-Rirche: 7 für b. Barochianen; 8,30 f.

#### Die Diebeshochzeit von Komrowik

Biala, 15. September.

Gin wegen Diebstahls mit 15 Monaten Gefängnis borbeftrafter gewiffer Stanislaus Stowronek aus Komrowitz bei Biala bereitete im herma feine hochzeit bor. Um feinen Gaften nun einen reichhaltigen Hochzeitsschmaus gu bieten, wurde mit mehreren Kompligen beichloffen, in ber gangen Umgebung folange Einbrüche zu vollführen, bis bie nötigen Mengen Hühner, Kaninchen, Schnäpse, Liköre ufw. beifammen waren. Bei einem Sandwirt in Lipnik wurden sogar zwei Schweine im Stall abgeichlachtet, bie ber Braut als Hauptgeschenk überreicht wurden. Die Polizei wurde jedoch auf die überluftige Sochzeitsfeier aufmerkiam und berhaftete ben Brautigam mit seinen Rompligen. In ber Gerichtsverhand. lung mußten fie jenoch wegen Mangels an Be. weisen freigesprochen werben. Der Staatsanwalt legte Berufung ein.

#### Schwerer Rampf um Notschachtroble

Pleg, 15. September.

Bei Ornontowit im Kreise Bleg tam es in den Abendstunden zwischen ben Dominialwächtern und einer größeren Menschenmenge zu schweren Schlägereien. Die aus ben Notschächten geförberte Roble follte der Gemeinde zugeführt werben. Als die Wächter von ihrem Vorhaben nicht abließen, wurden sie von einem Steinhagel überschüttet. Der Dominialwächter B. gab gunächst einen Schredschuß auf die Menge ab, bem gleich darauf ein scharfer Schuß folgte. Die Kugel traf S. Tannhäuser aus Ornontowig in den lin- nen. ten Oberschenkel. Erst als die Poligei einschritt, wurden unveränderte Preise bezahlt, jedoch ist konnte bie erregte Menschenmenge auseinanber gejagt werben.

#### Der lette Berschüttete auf der Modrzejow-Grube geborgen

Sognowit, 15. September. Auf ber Mobrzejow-Grube in Sosnowis murbe

heute in ben Rachmittagsftunben nach gehn tägiger Rettungsarbeit bas lette Opfer ber Berichüttungskataftrophe geborgen. Somit gestern. hat bas Unglud fünf Tobesopfer geforbert.

#### Der Elch als Bote des Unheils

In ben Balbungen zwijchen Carlsruhe DS. und Namslau wurde vor kurzem ein Elch gefichtet. Diefer Umftand läßt die Unnahme gu, bag es in Schlesien noch Elche gibt ober aber baß ein Tier aus den nördlichen Waldungen zu uns berübergewechselt ift.

Im Mittelalter hatte ber Glch auch in Schlesien seine Jagdgründe, die sich bis nach Mittelbeutschland in die Gegend von Ems hinzogen. Mit dem Bordringen der Rultur ift er immer weiter zurudgewichen und hat fich in einsame Bälber an ber öftlichen Grenze zurückgezogen. Dft manbert er über weite Streden und ericheint bann plöglich in Gegenben, in benen man an fein Auftauchen gar nicht mehr bachte. Auf Blei 16,5 B., 15,75 G., Zink 22,25 B., 21,75 G.

#### Koloniale Werbung



Bur Bereinheitlichung ber beutschen Rolonialbewegung find alle Organisationen auf biesem Gebiete in den Reichs = Rolonialbund qusammengeschloffen. Diefer gibt gur Berbung bes tolonialen Gebantens eine Dentmünge heraus, die den Gedanken "Mehr Raum", den Deutschland für seinen Fortbestand braucht, in einbrudsvoller Weise barftellt. Die Münze erscheint in breifacher Ausführung: In Gold in ber Größe eines Fünfmartftudes für 100,- RM., in Silber in ber gleichen Große für 6,- RM., in Golb in ber Größe eines 3manzigmartftudes für 25,- RM. (Den Bertrieb biefer Münze hat ber Deutsche Kolonialberein, Berlin B. 9, Röthener Str. 34, über-

diefe Beife erklärt fich häufig fein bereinzeltes Vorkommen, das dann immer großes Aufsehen erregt. Bulest murbe ber Eld im Winter 1894/95 in Schlesien beobachtet, und gwar, ebenso wie jest, in den Waldungen um Ramslau und Carlsrube DG. Im Jahre 1643 murbe er im Brimtenauer Forft festgeftellt, und im Forft bei Dorf Rade in ber Rahe von Dels wurde 1663 ein Elch geschoffen. Er war vier Ellen lang und drei Ellen boch, wie ein Chronift berichtet. Spater wurde auch bei Groß-Wartenberg ein ftarter Eld

Das Auftauchen eines Elchs hat man früher ftets als ein boses Borzeichen betrachtet. Der Aberglaube brachte bas Erscheinen eines solchen Tieres immer mit Tobesfällen und schlimmen Beiten in Verbindung. Wie die Chronik mel-bet, sah man auch in dem Einbringen des 1663 bei Dels geschossenen Elchs in die Stadt ein boses Omen, das durch ben balb darauf erfolgten Tob des Herzogs Shlvins von Dels Auguft mit ber gleichfalls vorbeftraften Marie beftätigt ichien. Gbenfo entfesten fich Tifchgenoffen und Zuschauer, als ein im Jahre 1675 im Gebiet von Liegnit gefangener und geschlachteter Gld bei ber Geburtstagefeier bes Bergogs Georg Wilhelm als Pruntstud aufgetragen murbe. Im gleichen Jahre ftarb der lette schlesische Biaftenherzog, der in der Biaftengruft in Liegnit beigesett ift. Der Aberglaube um den Glo erhielt dadurch neue Rahrung.

#### Seesteg in England abgebrannt

London. Der Seefteg von Worthing (Buffex) mit den an seinem Ende über dem Meer erbauten Pavillon wurde durch Keuer zertört. Der Schaden wird auf 30000 Pfund Sterling geschätt. Dies ist der sechste Seefteg, der in diesem Sommer ein Kaub der Flammen geworden ist. Die ungewöhnlich hohe Pahl devartiger Brände in diesem Jahre — im Borigöre ereigneten sich nur zwei und im Sahre Borjahre ereigneten sich nur zwei und im Jahre 1931 nur ein berartiger Brand — hat die Bermutung erregt, daß es sich um Brandstif-tung handeln könnte.

#### Handelsnachrichten

#### Breslauer Produktenbörse

Gehalten

Breslau, 15. September. Die Tendenz der heutigen Börse ist als steti Für Weizen wie auch für Roggen das Angebot von seiten der Landwirtschaft klein. Am Hafermarkt ist die Tendenz fest. Auch hier ist das Angebot gering. Die erzielbaren Preise liegen ungefähr ½ bis 1 Mark höher. Am Sommergerstenmarkt ist die Tendenz stetig. Es werden nach wie vor nur feinste Brauqualitäten gesucht, während geringe Ware vernachlässigt ist. Wintergerste tendiert weiter freundlich. Für diesen Artikel ist vereinzelt 1 Mark mehr zu erzielen. Tutterwicht einzelt 1 Mark mehr zu erzielen. Futtermittel sind unverändert zu gestern, gefragt sind insbesondere Trockenschnitzel, die eine feste Tendenz aufweisen. Kleien unverändert zu

#### Posener Produktenbörse

Posen, 15. September. Roggen O. 14,50—14,75, Tr. 1920 To. 14,75, 75 To. 14,70, 30 To. 14,65, 285 To. 14,60, Weizen 19,50—20, Hafer O. 13—13,25, Tr. 15 To. 13,25, Gerste 691 14—14,50, Gerste 662 13—44, Braugerste 16—17, Roggenmehl 65% 22,25—22,50, Weizenmehl 65% 33—35, Roggenkleie 8,50—9,00, Weizenkleie 8,50—9,00, grobe Weizenkleie 9,50—10. Bare 24 grobe Weizenkleie 9,50-10, Raps 34-35, Rübsen 39-40, Viktoriaerbsen 18-21, Folgererbsen 21-23, Senfkraut 40-42, blauer Mohn 5-60. Fabrikkartoffeln für 1-kg-% 0,11. Stimmung ruhig.

Berlin, 15. September. Elektrolytkupfer. (wirebars), prompt, cif Hamburg, Bremen oder Rotterdam: Für 100 kg in Mark: 52,75.

Berlin, 15. September. Kupfer 45 B., 44 G.,



#### Deutschland-Frankreich

Zum Leichtathletik=Länderkampf in Paris

In biesem am Sonntag in Baris ftatt-findenden achten Leichtathletik-Landerkampf amiichen Deutschland und Frankreich geht es für die beutsche Mannschaft um mehr als um sportliche Belange. Sie hat eine Mission zu erfüllen. Und es gibt keinen Zweifel, daß die Mannschaft auch dieser Aufgabe gerecht werden wird. Viele tausend Augenpaare werden im Colombes-Stadion auf sie gerichtet sein; kritischer als in früheren Jahren wird man das Austreten und die Leistungen ber beutiden Athleten verfolgen. Aber bem wirklichen Könner und bem ritterlichen Gegner wird man ben Beifall nicht bersagen. Sier ift eine unichatbare Gelegenheit, für ben neuen reichs eine Lange gu brechen!

Ganz bom sportlichen Standpunkt aus be-trachtet, wird dieser Länderkampf uns kaum irgendwelche Sensation bescheren. Wir haben alle sieben voraufgegangenen Begegnungen mit den französsischen Leichtathleten mehr ober weniger überlegen siegreich gestalten können, und es scheint ganz so, als ob die Ausgabe diesmal leichter als in früheren Jahren ist. Die Tressen mit England und Finnland sahen die französsischen Athleten in nicht besonders guter Form, der allgeschieden geschieden geschie meine Leiftungsstandard ist anscheinenb gesunken. Biehen wir als Maßstab ben Länderkampf mit England heran, so müßte sogar ein ganz über-legener deutscher Sieg herausspringen Staat, für das neue Deutschland im Bergen Frant- Doch seben wir uns die beiderseitigen Mannschaften näher an:

#### Deutschland:

100 m: 200 m: 400 m: 800 m: 1500 m: 5000 m: 110-Meter-Sürben: Rugelftogen: Diskusmerfen: Speermerfen: Beitfprung: Hochsprung: Stabhochiprung: 4mal 100 Meter:

4mal 400 Meter:

Borchmeher, Hendrig Borchmener, Schein Megner, Boigt König, Paul Raufmann, Schilgen Shring, Gebhardt Wegner, Welicher Siebert, Birichfelb Sievert, Birichfelb Beimann Stod Long, Biebach Bornhöft, Beinköß Wegner, Müller Buthepieper-Schein-Borchmener-Hendrig Nehb-Nottbrod-Voigt-Megner

#### Frankreich:

Robert Paul, Tegier Oberlé, Cfavinffi Abelheim, Jadfon Reller, Betit Rormand, Chermet Rochard, Rerolle Abelheim, P. Bernard Duhour, Roel Roel, Winter Gagner, Doré Robert Baul, Beim Tribet, Menarb Ramadier, Crepin Robert Baul-Dberle-Monrlon-Texier Stavinfty-Boiffet-Henry-Guillez

Gewertet wird nach dem bisherigen bewährten Meter-Staffel bieten sich den Franzosen gewisse System. Der Sieger erhält fünf Kunkte, die Aussichten, das Gesamtergednis sür sie günstiger Plazierten nach ihrer Reihenfolge drei, zwei und einen Kunkt. In den Staffel nwerden drei dungsschen. Diese Erwägungen sind natürlich von der Theorie ans diktiert, praktisch kann sich und ein Kunkt gegeben. Ohne besonders optimitieh zu sein, darf man wohl in den drei kurzen gestalten. Auch ein Siedert, ein Beim ann streden, im Hürdenlauf, Augelstoßen, Weitsprung, Orakhensingung Spermerken und Tag beier Staffel bieten sich den Franzosen gewisser Aussichten. Diese Erwägungen sind natürlich von der Theorie aus diktiert, praktisch kann sich den Geschen Ebenis ist es wöglich den gerade Stabhochiprung, Speerwerfen und über 4mal 100 Meter auf ein zu erringendes Bunktplus ber jeweiligen beutsche a Bertreter rechnen. Der Boriprung dürfte in diesen Konkurrenzen nicht gang 30 Kunkte betragen. In ben beiden Mittelftreden und in ber langen liche Strede, im Diskusmerfen und in ber 4mal 400- ichaft.

oder ein Borch meher kann seinen schlechten Tag haben. Ebenso ist es möglich, daß gerade unsere Mittelstreckler bei den Franzosen schwächeren Widerstand als erwartei finden. Um den Gesamtsieg werden wir aber kaum zu bangen brauchen, ja wir erwarten fogar einen fehr deutlichen Erfolg unferer prachtvollen Mann-

#### Ratibor im Zeichen des Volksivorts

Trop größerer Beranftaltungen in einigen oberschlesischen Städten und selbst im Landfreis Rahmen der oberschlesischen Grenzlandfundgebung ber Ratiboler Turn-, Sport- und Wehrverbande jum Melbeschluß ein gutes Ergebnis ju berzeichnen. Es haben 23 Mannschaften mit 161 Mann gemeldet, und zwar: a) Wehrverbande: 1. SU.-Sturm 11/62, Ratibor (1 Mannsch.) 2. SU.-Sturm 5/333, Leisnit (1), 8. Nachrichten-Sturm II/62 Ratibor (1), 4. Stahlhelm-Ortsgr. Ratibor (2); b) Turnbereine: 5. Tb. Jugendhort, Ratibor (1), 6. To. Deutsche Eiche, Ratibor (1) Reichsbahn-Turn- und Sportverein, Natibor (1), 8. MTB. Raticher (1), c) Sportvereine: 9. Sp. Ver. Preußen 06, Ratibor (1), 10. Sp. Ver. Oftrog 1919 Katibor (1); 11. Keichsbahn-Turnund Sportberein Beuthen (1); d) Spielund Eislaufverband: 12. Deutscher Sportklub Katibor (2), 13. Spiel- und Eislauf-Ver. 05 Katibor (1), 14. Spiel- und Eisl. Ver. Leisnig (1); e) DJK.-Vereine: 15. DJK. Viktoria, Katibor (1); f) andere Organisationen: 16. Arbeitsbienstlager Katibor (2), 17. Techn. Kothilse Katibor (1), 18. Handelsschule Katibor (1), 19. DHB. Katibor (2). Ver. Preußen 06, Ratibor (1), 10. Sp. Ver. Oftrog

Der Rampf beim Gepädmarich durfte äußerst intereffant werden, weil die Mannschaften geschloffen das Ziel erreichen muffen. Der Start tampfipiele wird demnächst erfolgen. jum Gepädmarich für alle gemelbeten Mannichaften ift auf 9 Uhr im Städt. Jugendhaus, Sindenburgftraße, festgelegt worden. Am Ziel (Preu-Bensportplaß) dürften die Mannschaften gegen 11 Uhr anlangen. Die Gruppen marschieren fol-

#### 14. Deutsche Wintertampfipiele

Ein Aufruf bes Reichssportführers

Der Reichssportführer b. Tichammer unt Dit en ruft gur Bintersportwoche ber 4. Deutschen Ratibor hat die Rennungslifte des Bolts- Rampfipiele im Harz auf. Die Kampfipiele sollen sport-Mannschaftsmehrkampses am Sonntag im Ausbrud beutscher Boltseinheit, beutscher Sitte, deutschen Fühlens und der leiblichen Kraft und wird einen kanadischen Amateurspieler als Lehrer Gesundheit deutscher Jugend sein. Die Feier der für unsere Eishochenschen In ach Deutsch-Winterspiele in Braunlage-Schierke als land verpflichten. Dieser wird vom 1. November die erste der neuen Zeit soll das nationale Hoch- bis März als Lehrmeister im Berbandsgebiet sest der wintersporttreibenden deutschen Jugend wirken. Seine Hauptaufgabe ist die Förderung Kampfspiele 1934 sollen das ge sam te deut sche Freilust-Aunsteisbahnen in Berlin und Mün-Volt erfassen. Vorkämpfe innerhalb der Ver- chen. Im Kunsteisbahnen in Berlin und Mün-bände sollen die Besten ermitteln, die dann am 15. November in Berlin und dom 1. bis 15. De-Gefte felbft teilnehmen.

> 29. Januar 1934 in Braunlage ftatt. Die Dftpreugen und Schlefien vorgesehen. Auch für Eislauf-, Bob- und Robelwett bewerbe bie Schnelläufer wird gesorgt werden. werben vom 1. bis 4. Februar ausgetragen, und zwar Eishockey, Bob und Robeln in Schierte, Runftlauf, Schnellauf und Eisschießen in Braunlage. Es ist bestimmt worden, daß die Wettbewerbe der Kampfipiele zugleich als Deutsche Meisterschaften gelten.

Leiter ber Kampfipiele ift ber Kampfipielaus-ichuß des Reichsführerringes des Deutschen Sports unter dem Borsig des Reichssportführers. Für die Durchführung ber Winteriportwoche ist im Auftrage bes Kampfipielausschuffes ein Drganisationsausschuß gebildet worden. Die endgültige Ausschreibung für die Binter-

#### Tennis-Jugendturnier in Oppeln

Bom 21. bis 23. September beranstaltet der Tennisklub "Gelb = Blau" Oppeln ein Ju- war der Kampf ausgeglichen, dann aber holte sich gend-Tenniskurnier, zu dem alle Knaben und Witt mit seinen harten und genauen Treffern Mädchen, die 1917 und später geboren sind und Witten Einen Kunktvorsprung, der zum sicheren Mädchen, der näheren Umgebung ihren Sieg nach Punkten ausreichte. Ilhr anlangen. Die Gruppen maricieren folgende Strecke: Jugendhaus, Troppaner Straße, gend-Tenntskurvier, zu bem alle Knaben und Dberwall-, Niederwallstr., Oderstr., King, Jungfernstr., Leobschüßer Chaussen, bie 1917 und speren Umgebung ihren
otitik, Studzienna, Preußensportplaty. Nach der
Untunft am Ziel marschieren die Gruppen soffort
zum Klein faliberschaus. Der hindernisslauf über
den meisten Umgebung ihren
den im Schüßenhaus. Der hindernisslauf über
200 Meter und das Keulenwersen sindernisslauf der
13 Uhr auf der modernen Hindern Kreb Schmidt war eine große
Stadt Ratibor am Städt. Jugendhaus statt.

**Gutes Meldeergebnis** 

## Aufmarsch der SA. Sportler in Gleiwitz

Das Meldeergebnis für das Sportfest der 15 in Gleiwiß stationierten Sturmbanne 2 und 4 der Standarte 22, das auf dem Jahnsportplat 15, ftattfindet, ift außerorbentlich gut. Am Gepäckmarsch beteiligten sich 17 Mannschaften mit Teilnehmern. Der Orientierungs. gelänbelauf ist mit 16 Mannschaften (128 Teilnehmer) beschickt. Am Tausiehen nehmen 17 Mannschaften mit 128 Mann teil. Die 3000 = Meter = Staffel fieht 15 Mannschaften (150 Läufer) im Rampf. An ben volt 3-Eingelfämpfen nehmen sportlichen teil: 800 Meter Hindernislauf 40. Reulenweitwerfen 49. Reulenzielwerfen 49 Mann. Die werfen 49. Reutenziemberen auf: 100-leichtathletischen Wettkämpfe weisen auf: 100-Meter-Lauf 44, Kugelstoßen 44, Weitsprung 45 Toilnehmer. Dabei ift zu berücksichtigen, daß nur die beften Rämpfer melben burften, da man sonst an einem Tage nicht fertig geworden wäre.

Die Vorfampfe beginnen bereits um 8 Uhr bormittags. Die Hauptkämpfe am Nachmittag find wie folgt eingeteilt.

13 Uhr: Start jum Gruppengepädmarfch,

14,30 Uhr: Einmarsch ber Sal. und Begrüßung burch ben Stanbartenführer.

15 Uhr: Körperschule (mit Schallplattenbeglei-

15,20 Uhr: Ablauf zum Drientierungs-Mannschaftslaufen.

15,25 Uhr: Rabrennen.

15,25 Uhr: Entscheibungskampf im Augelftogen und Weitsprung.

15,45 Uhr: Enticheidungstampf im Tauziehen.

16 Uhr: 40er Maggenreigen.

16,10 Uhr: 100 Meter Enticheibungstampf.

16,20 Uhr: Reulenweitwerfen (Endfampf).

16,20 Uhr: 800 Meter Sinbernistaufen. 16.45 Uhr: Reulengielwerfen (Enbbampf).

17,00 Uhr: Medizinballfpiele.

17.00 Uhr: Motorrabbarbietungen.

17,20 11hr: 3000-Meter-Staffel.

17.50 Uhr: Siegerverfündung. Die Eintrittspreise find fehr niebrig gehalten. Zwischen den einzelnen Wettkämpfen und Bor-führungen konzertieren die Stanbartenkapelle und Spielmannszüge. Zum Schluß Zapfenstreich und Nieberländisches Dankgebet.

#### Rüßlein schlägt Rozeluh

Bei wieder schönem Wetter wohnten am Freitag dem Turnier der Tennislehrer über 4000 Zuschauer bei. Zunächst wurde das zweite Spiel der Borschlußrunde im Herrendoppel ausgetragen. Tilben/Barnes besiegten Ra-millon/E. Burke nach Fünffahkampf 6:3, 2:6, 4:6, 6:2, 6:2. Im Endfampf um den Titel im Doppel treffen nun Tilben/Barnes und Ruglein/ Najuch zusammen.

Eine Meisterleiftung bollbrachte im Einzel Sans Nüglein mit einem 6:0, 6:3, 7:5 Sieg über ben Brager Carel Rogelub. Rüflein zeigte bollenbetes Tennis, bem Rozelub, obwohl seigle bottenbetes Lennis, dem Abzettig, bobbhi selbst in bester Form, nicht gewachsen war. Die Entscheidung dürfte nunmehr zwischen Tilben und Nüßlein liegen. In der Gruppe 2 schlug Hartelt den Franksurter Messerschmidt mit 4:6, 7:5, 6:8, 7:5, 7:5 recht knapp.

#### Ranadischer Eishodentrainer

Norwegische Stilehrer nach Deutschland

Die Vorbereitungen für die 4. Olhmpi-schen Winterspiele 1936 in Garmisch-Bartenkirchen, insbesondere das systematische Training unseres Nachwuchses, wird in diesem Winter voll einsehen. Der Stiverband hat einige hervorragende norwegische Skilanfer als 16,00: 6B. Delbriid — 6B. Oftrog 1919. Fußballmeister-Lehrer verpflichtet. Der Eislaufverband ichaft der Bezirksklasse (Delbrückplas) ein, ein Bekenntnis du Bolf und Baterland. Die ber Spieler unserer Rationalmannschaft auf den gember in München Uebungskurse für bie zu förbernden Olympiakandibaten stattfinden. Be-Die Stiwettbewerbe finden vom 26. bis fondere Runftlaufturfe find gunachft noch

#### USA.=Boden=Damen weiter fiegreich

Die USA.=Damen=Soden=Mannichaft spielte am Freitag gegen eine berftärkte Elf bes Leip-ziger Deutschen Clubs und fiegte überlegen 5:0

#### Witt schlägt Tobed, Breslau

Im Mittelpunkt bes Rampfabends bes Berliner Borringes Neue Welt stand ber Uus ich ei= dungskampf um die Salbichwergewichtsmeisterschaft. Der Rieler Abolf Witt 79 Rlg. und Tobed, Breslau 75,5 Rlg. liefer-

### Jonntags-Programm

#### Beuthen:

11,00: Spielvereinigung Beuthen — BfB. Gleiwig. Fußballmeisterschaft ber Bezirksklaffe (Spielvereinigungsplat, Oftlandstraße)

16,00: Beuthen 09 — Sertha Breslau. Fußballmeister- schaft ber Gauklasse (09-Plat)

TV. Beuthen — Deichfel Hindenburg. Handballsfreundschaftsspiel (Schulsportplag in der Promenade)

#### Miechowis:

16,00: SB. Miechowith — Deichfel hindenburg. Fußball-meisterschaft ber Bezirtsklasse (Sportplat am Grygberg) Gleiwig:

14,00: 1. Oberschlesisches SA.-Sportfest der 1. und 2. Sturmbanne der Standarte 22 (Jahnsportplat)

15,00: Ausscheidungswettfämpse ber Turner, Begirt Oberschlesien. (Turnhalle d. Schule 4, Schröterstr.)

Germania Sosniga — Reichsbahn Gleiwig. Fußdallmeisterschaft der Bezirksklasse (Sportplag im Stadtteil Gosniga)

#### Sinbenburg:

14,00: Ausscheidungswettfämpfe ber Leichtathleten für das Sportfest de Stein-Stadion) des Deutschen Oftens (Freiher-vom-

16,00: Sandball-Repräfentativfampf Gaumannfchaft — Begirk Oberfchlesten (Freiherr-vom-Stein-Stadion)

#### Reife:

15,00: Bahnrennen ber Rabfahrer (Stabion)

Grenglandkundgebung des Deutschen Sports auf allen Plägen.

15,00: Sauptkundgebung (03-Sportplat)

20,00: SA. und SS. Bogstaffel hindenburg — !
Germania 09 Ratibor (herzogl. Schlöffaal)

haushohen Kunktsieg zugesprochen. Im abichlie-genden Federgewichtskampf trennten sich Möhl und Bartnek, Breslau, nach einer regelrechten Schlägerei unentschieben.

#### Gemeinsame Sandballmeisterschaft

Bwischen ber DSB und ber DI fanden in Berlin Besprechungen ftatt, die endlich die Grundlage gu gemeinsamer Arbeit im Sandball ten sich über alle acht Runden einen scharfen geschaffen haben. Es wurde vereinbart, daß Rampf auf Biegen und Brechen. Bis jur Salfte DSB und DI zufünftig gemein ame Meisterschaftsspiele austragen, wobei beide Verbande gleichberechtigt find. Federführend für Einladungen usw. ift die DI. Die Verteilung der Mannichaftsgebühren erfolgt der geftalt, daß fie bon den DSB.-Bereinen an Die DI. gelangen und daß die Gebühren der Deutschen Jugendfraft- und der UDT .- Bereine gu gleichen Teilen an DSB und DI gehen. Die Meister

## Berlin bei den Staatsratsfeiern

(Drahtmelbung unferer Berliner Rebattion)

ftand am Freitag dormittag im Beichen der seier-lichen Eröffnung des Preußischen der seigen-zates. Die Straßen der Innenstadt zeigten reichen Flaggenschmung. Bon allen Hängern Toseph-Plat auffuhren. arugten ichwarzweigrote, Satenfreng- ober preu-

Berlin, 15. September. Die Reichshauptftabt | Bifche Fahnen. Gine große Menschenmenge belebte

Besonders lebendig war ber Berkehr ichon in ben frühen Morgenftunden in bem Zeil ber Bilhelmftrage, in bem fich bie Regierungsgebäude befinden. Als gegen 10 Uhr Minifterprafibent Goring nach feinem Empfang burch ben Reichstangler vor bem Breugischen Staatsministerium porfuhr, murbe er von ber Menge lebhaft und freudig begrüßt.

Kurg por 1/11 Uhr bestiegen die Preußischen ber Jahnen, benen er ben Spruch mit auf ben Staatsminifter bann bor bem Gebäude bes Beg gab: Staatsminister dann bor dem Gedäude des Staatsministeriums ihre Antos, um nach der Neuen Ausa zu sahren. Ministerpräsident Göring, in schlichter brauner SA.-Unisorm, ohne Rangadzeichen, nur mt dem Pour se merite und bem Eisernen Rreuz 1. Rlaffe, bestieg zusammen mit Stabschef Röhm ben ersten Wagen, im zweiten Auto nahmen ber Reichsführer ber SS. Simmler und Staatsfefretar Rorner Blag. Dann folgten gemeinsam mit ihren Staatsjefretä-ren die anderen Minifter der Breugischen Staats-

Als die Staatsminister auf dem Franz-Foseph-Blat eintrasen, spielten die Musikkapellen der Schutypolizei, SA. und SS. den Präsen ist er marich. Der bon Menichen böllig freie Blat auf bem in einem nach bem Aulagebäude gu offenen Rarree die Chrenformationen ber Schutzpolizei, Sa. und SS. Aufftellung genommen

im Glang ber Berbstsonne ein ungemein festliches und malerisches Bilb.

Mitten auf dem freien Plat ftand eine Polizei-abteilung mit ben fieben schmuden Fahnen und umgab bie Blutfahne bom 9. November 1923. Ministerpräsident Göring hielt auf dem Plat, nachdem er die Front der Ehrenformationen abgröße Rede.

geschritten hatte, eine Ansprache an die Rachbem er geendet hatte, sangen die Amweschutz eine Ansprache an die Beihe seinen das Deutschlandlied und das

"Der Mann fann fallen, aber bie Fahne fteht!"

Dann begrüßte er die Staatsräte, die vor ber mit großen preußischen und Sakenkreuzsahnen geschmüdten Frontseite bes Aulagebäubes Auf-stellung genommen hatten. Besonders herzlich begrußte er die in Uniform erichienenen Staatsrate grüßte er die in Uniform erschienenen Staatsräte von Madensen und von Trotha sowie General Lidmann. In der Aula selbst waren schon vor der Zeier die Ehrengäste, unter ihnen der Kronder nz von Stalien und die Kronderigien, verschiedene Mitglieder der Reicksregierung, u. a. Freiherr von Keurath, Dr. Gürtner, von Papen, Graf Schwerin-Krosig sowie die Bosschafter und Gesandten aller in Berlin beglaubigten ausländischen Bertretungen versammelt. Im Mittelraum des Aulasaales waren für die Staatsräte rote Kolsserjaales waren für die Staatkräte rote Polsterstühle bereit. Hinter dem Rednerpult stand die Standarte der preußischen Polizei sowie ein einsbrucksvolles Vild, das Gemälde von Prosessor. Aam pf: "Fichtes Rede an die deutsche Nation". Um 11 Uhr betraten die Staatkräte, Ministerstädigent Könring an der Siche der um 11 uhr betraten die Staatsräte, Weinister-präsident Gör ing an der Spihe, den Saal. Das Staatsopernorchester spielte die Dubertüre der Orchester-Suite D-Dur von Johann Sebastian Bach. Dann hielt Ministerpräsident Göring seine große Rede.

Sorft-Wesselle. Darauf verlas Ministerprösident Göring seine an den Führer gerichtete Broklamation und nahm die seierliche Berpflichtung der Staatsräte vor. Das Niederländische Dankgebet in der neuen, in Kürnberg gesungenen Fassung brauste auf. Das Staatsopernorchester spielte die Egmont-Derrüre. Damit war die seierliche Einführung beendet.

Um Dentmal Friedrichs bes Großen legte ber Breugische Ministerpröfibent einen riefigen Borbeerfrang nieber, ber auf ben in ben breußischen Farben gehaltenen Schleifen die Aufschrift trägt:

> "Dem größten Genius Breugens in Treue und Dankbarkeit!"

Der Vorbeimarsch ber Ehrenformationen am Minifterpräsibenten bilbete bann ben würbigen Ubichluß bes Staatsattes.

#### Marxistische Hetze gegen den deutschen Arbeitsdienst

Es ift eine nachgerabe nicht mehr unbekannte Tatsache, daß der internationale Marrismus einer der Hauptlieseranten und Bropagandaträger jeder Sese gegen Deutschland ist. Daher braucht es auch nicht wunder zu nehmen, daß der berüchtigte Internationale Gewerkschaftsbund auf einem Kongreß in Beris seine Länderorganisatioeinem Kongreß in Beris seine Länderorganisationen mobil machte, um gegen den Arbeitsdiensten Aufbeitsdiensten Einie gegen den deutschen Arbeitsdienst zu Felde zu ziehen. Wenn die internationale marristische Bonzotratie des Gewerfschaftsbundes den Arbeitsdienst ein "Spstem" nennt, das "die Arbeiterklasse in Sklavendasein zurücksveren werde", so ist das ein neuer Beweis dasurücksohen werde", so ist das ein neuer Beweis dasurücksohen merde". so ist das ein neuer Beweis dasurücksohen werde ein kreisen alles bekämpft und begeisert, was der wirschaftlichen und geistigen He dung des Arbeiterstein sienem überschaftlichen werden.

Nachdem der Arbeitsdienst in seinem über-ragenden Wert insbesondere nach den Ersahrun-gen in Deutschland von sehr vielen Ländern an-erkannt und praktisch aufgenommen wird, toben die Serrschaften des Gewerkschun-bes; denn es bleibt ja für sie und ihre dunklen Machenschaften eine Existen afrage, ob es in der Welt gelingt, die Arbeitslosigkeit an beseitigen und den Arbeiter aus einem unzufriedenen Proleten zu einem wertvollen, überzeugten das Winterhilfswerf grundfählich einver-Mitglied seiner Vollen, überzeugten stadt das Winterhilfswerf grundfählich einver-Mitglied seiner Vollen, überzeugten seinschaft zu machen. Die vom Internationalen Gewerf-schaftsbund geplante "energische Aktion" gegen den Arbeitzdienst wird wirkungslos bleiben, weil die Arbeitzdienst wird wirkungslos bleiben, weil die Regierungen anderer Länder, die seinen Wert er-



SS.-Gruppenführer Seibel-Dittmarichen Preußischer Staatsrat

kannt haben, sich wohl sehr entschieden gegen solche internationale Machenschaften wenden werden, und weil, wie in Deutschlend der Arbeiter selbst sehr schnell einsehen wird, daß es sich hier nicht um ein "entwürdigendes Shstem" und ein "Eklavendesein" handelt, sondern um eine Einrichtung, die, nicht dulest ihm nust und frommt und ihm hilft, seinen Stand zum ehrenvollen Beruf zu mochen feinen Stand jum ehrenvollen Beruf gu machen

#### Göring spricht zur Jugend

Berlin, 15. September. Die bom Volksbund für das Deutschtum im Auslande im Rahmen der Einsührung des Breußischen Staatsrates am Freitag nachmittag wiederholte Keranstaltung "Fest der deutschen Schule" im Grunewaldstadion trug den Charakter eines Bolkstagen und dem Bewegungsspiel "Bolk will zu Volk" ergriff Minstrache an die Augend. Uniprache an die Jugend.

Die Reichsleitung bes Arbeitsbienstes hat sich mit dem Einsatz des Arbeitsbienstes für das Winterbilfswert grundsählich einver-



Die Trauerfeier für bie berunglüdten GA.-Männer

Unter gewaltiger Beteiligung und Anwesenheit zahlreicher hoher SA.-, Scahlhelm- und Boli-Beiführer fand in ber Ehrenhalle in Bochum eine würbige Trauerfeier für bie gehn am letten Sonntag bei der Autokatastrophe an der Kohlsurter Brude ums Leben gekommenen SA.-Männer statt. Blid in die Ehrenhalle mit den aufgebahrten Gärgen während ber Trauerseier.



Der Führer besichtigt die Trümmer von Deschelbronn

Reichskangler Abolf Sitler begab fich nach Defchelbronn, um bie burch bie gewaltige Feuersbrunft in Afche gelegten Saufer bes babifchen Dorfes ju befichtigen und fich bon ben erften Silfsmagnahmen für die Obdachlosen perfonlich zu überzeugen.

Reichsbankdiskont 4% Lombard . . . . 50/0

Verkehrs-Aktien

Kassa.

# liner Börse 15. Sept. 1933

Diskontsätze

New York 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>0</sup>/<sub>0</sub> Prag.....5<sup>0</sup>/<sub>0</sub> Zürich....2<sup>0</sup>/<sub>0</sub> London...2<sup>0</sup>/<sub>0</sub> Brüssel..3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>°/<sub>0</sub> Paris....2<sup>2</sup>/<sub>2</sub><sup>0</sup>/<sub>0</sub>

|                    | heute     | VOT-   |
|--------------------|-----------|--------|
| AG.f. Verkehrsw    | 1423/4    | 1417/8 |
| Allg. Lok n. Strb. | 75        | 75     |
| Ut Reichsh V. A.   | 981/8     | 981/8  |
| парад              | 117/8     | 111    |
| namb Hochbahn      | 51        | 501/4  |
| Damb. Stidamer.    |           | 28     |
| Nordd. Lloyd       | 13        | 117/8  |
| Bank-A             | ktien     |        |
| Adca               | 1431/2    | 1435/8 |
| Bank f. Br. Ind.   | 721/4     | 711/4  |
| Dank f. elekt W    | 601       | 581/4  |
| Der Handelegen     | 831/4     | 88     |
| Om. n. Priv R      | 478/4     | 48     |
| UL Bank n Diec     | 481/2     | 481/2  |
| " L'Entre lhoden   | 53        | 501/2  |
| In Unidiation      | 100       | 100    |
|                    | 531/2     | 52     |
|                    | 413/4     | 42     |
| of Clabbank        | 1415/8    | 141    |
| SächsischeBank     |           | 1911   |
| Brauerei-          | A 8-45    | -      |
| Rost               | -TYBY CIT | DA     |
| Berliner Kindl     | 1.000     | 1000   |
| DortmunderAkt.     | 142       | 141    |
| do. hitter         | 184       | 176    |
| Engelhardt         | 711/2     | 711/2  |
|                    |           |        |

| de onion          | 1184      | 1110    |
|-------------------|-----------|---------|
| do. hitter        | 712/2     | 711/2   |
|                   | 90        | 88      |
|                   | 72        | 70      |
|                   |           | 1201/2  |
|                   | 126       |         |
| Tucher Tucher     | 100       | 931/2   |
|                   | 64        | 621/2   |
| Industrie         | A 1-44    | D71     |
| Acon              | -73 17 11 | CAL     |
| Accum. Fabr.      | 1801/2    | 180     |
| A. E. G.          | 19        | 181/2   |
| Alg. Kunstzijde   | 291/      | 29      |
| Ammend, Pap.      | 541/2     | 53      |
| AnhalterKohlen    |           |         |
|                   | 701/2     | 69      |
| Bassi. Zelist.    | 21        | 191/4   |
| Basalt AG.        | 173/4     | 171/0   |
| Bayr. Elektr. W   | 961/2     | 961/2   |
| do. Motoren W     |           |         |
| Bemberg<br>Berger | 123       | 122     |
| Derger 5          | 44        | 42      |
| Berger J., Tiefb. | 1441/2    | 14 31/4 |
|                   |           |         |
|                   |           |         |

|   | Gale                                  |                    |                                                               |                             |              |        |    |
|---|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|----|
|   | Kurse                                 | posta              | elialing                                                      | I Transport                 | heute        | vor.   | 1  |
|   | 1000                                  |                    | vor.                                                          | Gesfürel                    | 1743/6       | 731/   | 1  |
|   | Bergmann                              | 101/2              | 10                                                            | Goldschmidt Th.             | 44           | 431/2  | 1  |
|   | Berl.Guben.Hutt                       |                    | 901/2                                                         | Görlitz. Waggon             | 183/4        | 171/9  | 1  |
|   | do. Karlsruh.Ind.                     |                    | 66                                                            | Gruschwitz T.               | 79           | 79     | ı  |
|   | do. Kraft u.Licht                     | 1067/8             | 1055/8                                                        | Hackethal Draht             | 1321/4       | 30     | 1  |
|   | do. Neuroder K.                       | 27                 | 253/4                                                         | Hageda                      | 561/2        | 561/2  | 1  |
|   | Berthold Messg.                       | 28                 | 281/4                                                         | Halle Maschinen             | 401/,        | 38     | 1  |
|   | Beton u. Mon.                         | 150                | 77                                                            | Hamb. Elekt.W.              | 1033/4       | 1031/4 | 1  |
| ì | Braunk, u. Brik.                      | 152                | 74                                                            | Harb. Eisen                 | 593/4        | 59     | L  |
| ı | Brem. Allg. G.<br>Brown Boveri        | Paris .            | 141/,                                                         | do. Gummi                   | 821/0        | 82     | н  |
| ı | Buderus Eisen.                        | 651%               | 651/4                                                         | Harpener Bergb.             | 1081/2       | 104    | 1  |
| ı |                                       |                    | 444                                                           | Hemmor Cem.<br>Hoesch Eisen | 561/2        | 547/8  | 10 |
| 1 | Charl. Wasser<br>Chem. v. Heyden      | 64 <sup>3</sup> /8 | 68                                                            | HoffmannStärke              | 711/2        | 69     | В  |
| i | I.G.Chemie 50%                        | 121                | 121                                                           | Hohenlohe                   | 12           | 131/8  | П  |
| ı | Compania Hisp.                        | 1571/4             | 1561/                                                         | Holzmann Ph.                | 59           | 581/2  | п  |
| ı | Conti Gummi                           | 1331/4             | 1327/8                                                        | HotelbetrG.                 | 31           | 30     | в  |
| ı | Daimler Benz                          | 1263/4             | 1263/8                                                        | Huta, Breslau               | 403/4        | 40     | п  |
| ı | Dt. Atlant. Teleg.                    | 1003/4             | 971/4                                                         | Hutschenr. Lor.             | 30           | 30     | В  |
| ı | do. Baumwolle                         | 74                 | 711/2                                                         | Ilse Bergbau                | 11361/2      | 1137   | Е  |
| ı | do. Conti Gas Dess.                   | 997/8              | 991/4                                                         | do.Genußschein.             | 993/4        | 983/4  | 1  |
| ı | do, Erdől                             | 973/4              | 961/4                                                         | Jungh. Gebr.                | 1281/2       | 241    | П  |
| 1 | do, Kabel.                            | 501/4              | 497/8                                                         |                             | 1            |        | 1  |
| ı | do, Linoleum                          | 39                 | 403/4                                                         | Kali Ascheral               | 97/8         | 81/9   | 13 |
| ı | do. Steinzeug.                        | 4/.04              | 70                                                            | Klöckner                    | 1091/3       | 527/8  | 1  |
| ł | do. Telephor                          | 483/4              | 46                                                            | Koksw.&Chem.F.              |              | 641/4  | 1  |
| 1 | do. Ton u. Stein                      | 321/2              | 321/2                                                         | Köln Gas u. El.             | 00%          | 57     | 1  |
| ı | do, Eisenhandel                       | 39                 | 38                                                            |                             | 53           | 531/2  | 1  |
| ł | Doornkaat                             |                    | 45                                                            |                             |              | 113    | 8  |
| ı | Dynamit Nobel                         | 55                 | 531/2                                                         | Lahmeyer & Co               | 167/8        | 17     | 8  |
| ŧ | Eintracht Braun.                      |                    | 1483/4                                                        | Leopoldgrube                | 331/2        | 341/4  | 8  |
| ١ | Eisenb. Verkehr.                      | 711/4              | 73                                                            | Lindes Eism.                | 651/2        | 61     | 8  |
| ı | Elektra                               | 82                 | 751/4                                                         | Lindström                   | 00-/2        |        | 8  |
|   | Elektr.Lieferung                      | 741/2              | 73                                                            | Lingel Schuhf.              | 10070        | 43     | d  |
|   | do. Wk. Liegnitz<br>do. do. Schlesien | 681/2              | 125                                                           | Lingner Werke               | 79           | 731/2  | d  |
|   | do. Licht u. Kralı                    | 923/4              | 68 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 91 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | Magdeburg. Gas              | A CONTRACTOR |        | u  |
|   | Eschweiler Berg.                      | 04014              | 200                                                           | do. Mühlen                  | 110          | 105    | S  |
| н |                                       |                    |                                                               | Mannesmann                  | 551/4        | 541/2  | S  |
|   |                                       | 1161/8             | 1133/4                                                        | Mansfeld. Bergh.            | 241/4        | 24     | S  |
|   |                                       | 561/2              | 56                                                            | Maximilianhütte             | STORY        | 116    | 8  |
|   |                                       | 441/2              | 445/8                                                         | MaschinenbUnt               | 407/8        | 40     | 5  |
|   |                                       | 43                 | 41 84                                                         | do. Buckau                  | 541/2        | 521/2  | 8  |
|   |                                       |                    | 93                                                            | Merkurwoile                 |              | 711/2  | 8  |
| п |                                       |                    |                                                               | Meinecke H.                 | THE PARTY    | 43     | 8  |
|   |                                       |                    | 49                                                            | Metallgesellsch.            |              | 531/2  | 8  |
|   | Germania Cem.                         | 431/2              | 48                                                            | Meyer Kauffm.               | 45           | 431/2  | S  |
|   |                                       |                    |                                                               |                             |              |        |    |

| The state of the s | lheute  | vor.   | ī |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---|
| Gesfürel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1743/6  | 731/   | ı |
| Goldschmidt Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44      | 431/0  | 1 |
| Görlitz. Waggon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 183/4   | 171/9  | 1 |
| Gruschwitz T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 79      | 79     | ı |
| Hackethal Draht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1321/4  | 130    | 1 |
| Hageda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 561/2   | 561/2  | 1 |
| Halle Maschinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 401/,   | 38     | 1 |
| Hamb. Elekt.W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1033/4  | 1031/4 | 1 |
| Harb. Eisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 593/4   | 59     | ı |
| do. Gummi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 821/2   | 82     | ı |
| Harpener Bergb.<br>Hemmor Cem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1081/2  | 104    | 1 |
| Hoesch Eisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 561/2   | 547/8  | ı |
| HoffmannStärke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 711/2   | 69     | 1 |
| Hohenlohe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100     | 131/8  | 1 |
| Holzmann Ph.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 59      | 581/2  | 1 |
| HotelbetrG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31      | 30     | ı |
| Huta, Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 403/4   | 40     | 1 |
| Hutschenr. Lor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30      | 30     | 1 |
| Ilse Bergbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11361/2 | 1137   | ı |
| do.Genußschein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 993/4   | 983/4  | ł |
| Jungh. Gebr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 281/2   | 241,   | ı |
| Kahla Porz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 97/8  | 1 81/0 | ı |
| Kali Ascheral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1091,   | 1091/8 | ı |
| Klöckner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 538/8   | 527/8  | ł |
| Koksw.&Chem.F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 653/4   | 641/4  | ı |
| Köln Gas u. El.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 57     | ı |
| KronprinzMetall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 53      | 531/2  | L |
| Lahmeyer & Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1117    | 113    | Г |
| Laurahütte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 167/8   | 17     | ı |
| Leopoldgrube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 331/2   | 341/4  | R |
| Lindes Eism.<br>Lindström                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 651/2   | 61     | J |
| Lingel Schuhf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00.30   | 43     | ( |
| Lingner Werke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 79      | 731/2  | 3 |
| Magdeburg. Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 110     | 10 /2  | K |
| do. Mühlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110     | 105    | 1 |
| Mannesmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 551/4   | 541/2  | 1 |
| Mansfeld, Bergh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 241/4   | 24     | 1 |
| Maximilianhtitte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1000    | 116    | B |
| MaschinenbUnt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 407/8   | 40     | 1 |
| do. Buckau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 521/0  |   |
| Merkurwoile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 711/2  | ı |
| Meinecke H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 43     | 1 |
| Metallgesellsch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 53      | 531/2  | I |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |   |

| 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9           |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| radike:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | heute       | Vor.                           |
| Miag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1           | 491/2                          |
| Mimosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 184         | 178                            |
| Mitteldt. Stahlw.<br>Mix & Genest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 611/2 261/4 | 61 25                          |
| Montecatini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 120-/4      | 241/4                          |
| Mühlh. Bergw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 661/4                          |
| Neckarwerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1           | 166                            |
| Niederlausitz.K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 150         | 1463/4                         |
| Oberschl.Eisb.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1           | 17                             |
| Orenst. & Kopp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 301/4       | 281/2                          |
| Oronor or mopp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 30 10   | Transport I                    |
| Phonix Bergb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 331/4       | 321/2                          |
| do. Braunkohle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 731/2       | 721/2                          |
| Polyphon<br>Preußengrube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 201/2       | 201/4                          |
| The state of the s | 100000      | 110                            |
| Rhein. Braunk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1821/4      | 1777/8                         |
| do. Elektrizität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 771/2       | 78                             |
| do. Stahlwerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 761/2       | 76                             |
| do. Westf. Elek.<br>Rheinfelden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 763/4       | 753/4                          |
| Riebeck Montan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 84          | 82<br>76                       |
| J. D. Riedel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33          | 32                             |
| Roddergrube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 00          | 468                            |
| Rosenthal Porz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 313/4       | 30                             |
| Rositzer Zucker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 55                             |
| Rückforth Ferd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40          | 40                             |
| Rütgerswerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 501/2       | 497/8                          |
| Salzdetfurth Kali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 151         | 150                            |
| Sarotti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 621/2       | 58                             |
| Saxonia Portl.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | retail n    | 581/2                          |
| Schering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 170                            |
| Schles. Bergb. Z.<br>do. Bergw. Beuth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44          | 191/4                          |
| do. u. elekt.GasB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 691/9       | 651/4                          |
| do. Portland-Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 841/4       | 84 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 1401/8                         |
| Schubert & Salz.<br>Schuckert & Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 165         | 1613/0                         |
| Siemens Halske                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90          | 87                             |
| Siemens Glas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1361/2      | 1331/2                         |
| Siegersd. Wke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 371/2       | 36                             |
| Stock R. & Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100         | 341/2                          |
| Stöhr & Co. Kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 981/2       | 981/2                          |
| Stolberger Zink.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 263/4       | 26                             |
| StollwerckGebi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 741/9       | 70                             |
| Sudd. Zucker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1551/4      | 153                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7           | A CATOL                        |

| r.         |                                                                                                                | heute                          | vor                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Tack & Cie.<br>Thörls V. Oelf.<br>Thur.Elekt.u.Gas                                                             |                                | 155<br>731/2<br>131                                                                                            |
|            | do. GasLeipzig<br>Tietz Leonh.<br>Trachenb. Zuck.<br>Transradio                                                | 967/s<br>105/8<br>821/2        | 951/8<br>101/2<br>107<br>821/2                                                                                 |
| 14         | Tuchf. Aachen .<br>Union F. chem.                                                                              | 1                              | 95                                                                                                             |
|            | Varz. Papiert.<br>Ver. Altenb. u.<br>Strals. Spielk.<br>Ver. Berl. Mört.<br>do. Dtsch.Nickw.<br>do. Glanzstoff | 90<br>40<br>64                 | 8 <sup>1</sup> / <sub>9</sub> 91 38 58 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 42                                          |
| 8          | do. Schimisch.Z.<br>do. Stahlwerke<br>Victoriawerke<br>Vogel Tel.Draht                                         | 32 <sup>7</sup> /s<br>35<br>48 | 531/ <sub>9</sub><br>317/ <sub>8</sub><br>33<br>47 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                                 |
|            | Wanderer<br>Westeregeln<br>Westfäl. Draht<br>Wunderlich & C.                                                   | Hype                           | 80<br>109<br>73<br>31                                                                                          |
|            | Zeiß-Ikon<br>Zeitz Masch<br>Zeilstoff-Waldh.<br>Zuckrf.Ki.Wanzi<br>do. Rastenburg                              | 35<br>64                       | 53<br>22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>34 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>63 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>67 |
|            | Otavi<br>Schantung                                                                                             | 12                             | 12<br>32 <sup>5</sup> /8                                                                                       |
|            | Unnotierte                                                                                                     | Wer                            | te                                                                                                             |
|            | Dt. Petroleum<br>Kabelw. Rheydt<br>Linke Hofmann<br>Oehringen Bgb.<br>Uta                                      |                                | 63 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>112 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>28 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>111     |
| - CONTRACT | Wintershall                                                                                                    |                                | 12 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>86                                                                           |
| 100        | Chade 6% Bonds                                                                                                 |                                | 31/2                                                                                                           |
| 1          | Ufa Bonds                                                                                                      | 751/4                          | 754                                                                                                            |

|                                        | -        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Renten-                                | Wert     | e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | heut     | e vor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dt.Ablösungsan                         |          | 1 9,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| do.m. Auslossch.                       | 773/8    | 763/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6% Dt. wertbest.                       |          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Anl., fällig 1935                      | 65       | 653/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| d. Deutsch. R.                         | 803/4    | 811/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6% Dt. Reichsant.                      |          | 831/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7% do. 1929                            | 98       | 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dt. Kom. Abl. Anl.                     | 681/2    | 683/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| do.ohn.Ausl.Sch.                       | 91/2     | 91/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| do.m.Ausi.Sch.II                       | 92       | 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8% Niederschl.                         | PHARM    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Prov. Anl. 28                          | 68       | 661/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7% Berl. Verk.<br>Ant. 28              | 603/4    | =0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8% Bresl. Stadt-                       | 1000/4   | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Anl. v. 28 I.                          | 541/2    | 541/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8% do. Sch. A. 29                      | 571/2    | 561/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8% Ldsch.C.GPf.                        | 72       | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8% Schl. L.G. Pt.                      | 731/2    | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 41/20/0 do. Liq.Pfd.                   | 79,8     | 795/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5% Schl.Lndsch.                        | 12.93337 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rogg. Pfd.<br>8% Pr.Ldrt.G.Pf.         | 00       | 5,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8% Pr.Ldrt.G.Pf.<br>41/2% do. Liqu.Pf. | 86 891/2 | 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8% Pr. Zntr.Stdt.                      | 09./3    | 09.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sch. G.P.20/21                         | 74       | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8% Pr. Ldpf. Bf.                       | 1        | A STATE OF THE STA |
| Ast.G.Pf. 17/18                        | 791/9    | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8% do. 18/15                           | 793/4    | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8% Preuß. C.B.G.                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pfd. 27                                | 77       | 761/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 51/2% do. Liqu, Pf.                    | 79       | 781/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8% Schl. Bod.<br>G. Pfd. 3-5           | 77       | 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8% Schles. B. K.                       | "        | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Komm. 20                               | 631/2    | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                        | 100-/2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schutzgebie                            | tsani    | eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                                      | -        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 6. Pfd. 3-5<br>6. Schles. B. K.                                              | 77    | 76   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------|
| Komm. 20                                                                     | 631/2 | 61   |                   |
| schutzgebie                                                                  | tsani | eine |                   |
| gebietsanl. 1908<br>do. 1909<br>do. 1910<br>do. 1911<br>do. 1913<br>do. 1914 | 6,9   | 6,9  | The second second |

| The second secon |                                                                                                   | -                                       |                                                                                                                         | THE RESIDENCE PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Industrie-Oblig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gationen                                                                                          | I                                       |                                                                                                                         | heate vor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6% I.G. Farb. Bds. 10<br>8% Hoesch Stahl<br>8% Klöckner Obl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 83<br>80<br>78 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>70                                                  | Türke<br>21/40/0<br>40/0 K<br>Lissa     | o. Zoll. 1911 enlose Anat. Iu. II asch. O. Eb. b. Stadt Anl.                                                            | 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 4,85<br>23,9<br>6 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> 6 <sup>7</sup> / <sub>8</sub><br>35                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ausländische A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nleihen                                                                                           | fällig                                  | 6% April - 0                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4 <sup>4</sup> / <sub>2</sub> %0 esterr.Si. Schatzanw.14 49% Ung. Goldr. 4% do. Kronenr. 4½% do. St. R. 13 4½% do. 14 5% Rum. vr. Rte. 4½% do. 1913 4½% do. 1913 4½% do. ver. Rte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 0,20<br>3/8 4<br>4,15<br>2,85<br>4 <sup>5</sup> /8<br>2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>90 2,80 | do. | 1935<br>1936<br>1937<br>1938<br>1938<br>1989<br>1940<br>1941<br>1942<br>1943<br>1944<br>1944<br>1945<br>1946<br>1947/48 | $\begin{array}{c} 99^{1/p} \cdot 100^{1/4} \\ 975/8 \cdot 983/8 \\ 983/4 \cdot 975/8 \\ 92^{1/6} \cdot 981/8 \\ 885/8 \cdot -897/8 \\ 843/4 \cdot 865/8 \\ 843/4 \cdot 865/8 \\ 815/8 \cdot 825/8 \\ 810^{1/p} \cdot 811/9 \\ 801/9 \cdot 811/9 \\ 785/8 \cdot 793/4 \\ 777/8 \cdot 791/8 \\ 777/8 \cdot 791/8 \\ 777/8 \cdot 781/4 \end{array}$ |
| Banknotenkurse Berlin 15 September                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 4% Türk.Admin. 2.90 do. Bagdad 51/2     | 2,80    | do. 1945<br>do. 1946              | 777/8      | -79 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> |
|-----------------------------------------|---------|-----------------------------------|------------|---------------------------------|
| do. von 1905                            | - Maria | do. 1947/48                       |            | -781/4                          |
| Banknotenk                              |         |                                   | A THE      | TESTANTS                        |
|                                         | -       | Berlin, 1                         | 5. Septe   | ember                           |
| Carranolan 90.00                        | 1 B 1   |                                   | G          | 1 B                             |
| Sovereigns 20,38<br>20 Francs-St. 16.16 | 20,46   | Jugoslawische                     | 5,33       | 5,37                            |
|                                         | 16,22   | Lettländische                     | -          |                                 |
|                                         | 4,205   | Litauische                        | 41,42      | 41,58                           |
| do. 2 u. 1 Doll 2,795                   | 2,815   | Norwegische                       | 66,57      | 66,83                           |
| Argentinische 0,82                      | 0,84    | Oesterr. große<br>do. 100 Schill. | G. T.      | -                               |
| Brasilianische -                        | 0,00    | u. darunter                       |            | 1                               |
| Canadische 2,67                         | 2,69    | Schwedische                       | 68.36      | 68,64                           |
| Englische, große 18,225                 | 13,285  | Schweizer gr.                     | 81,04      | 81,36                           |
| do. 1 Pfd.u.dar. 13,225                 | 13,235  | do.100 Francs                     | 02,02      | 02,00                           |
| fürkische 1,875                         | 1,895   | u. darunter                       | 81,04      | 81,86                           |
| Belgische 58,33                         | 58,57   | Spanische.                        | 34,93      | 35,07                           |
| Bulgarische -                           | -       | Tschechoslow.                     | C. Leading | 100,00                          |
| Dänische 59,03                          | 59,27   | 5000 Kronen                       |            | DIM 'S                          |
| Danziger 81,29                          | 81,61   | u. 1000 Kron.                     | -          | -                               |
| Estnische –                             | -       | Tschechoslow.                     |            | 1 . 6 %                         |
| innische 5,83                           | 5,87    | 500 Kr. u. dar.                   | 11,92      | 11,96                           |
| ranzösische 16,36                       | 16,42   | Ungarische                        | -          | -                               |
| Hollandische 168,91                     | 169,59  | Ostno                             | ton        | 102                             |
| talien. große 21,98                     | 22,06   | Kl. poin. Noten                   | COB        | 1                               |
| do. 100 Lire                            | 00.00   | Gr. do. do.                       | 46,77      | 47,17                           |
| und darunter 22,18                      | 22,26   | Car un un                         | muși i     | facing.                         |



## Handel – Gewerbe – Industrie



## Die Finanzierung der Arbeitsbeschaffung

Die Voraussetzungen für die Reichsanleihe

Zur endgültigen Finanzierung der Arbeitsbeschaffung wird die Reichsregierung, da andere Finanzierungswege gegenwärtig nicht zur Verfügung sind, zweifellos die Auflegung einer inneren Anleihe erwägen. Die Mittel, aus denen die Anleihe gezeichnet werden könnte, bestehen in den baren Rücklagen, die die Wirtschaft seit der Krisis in besonders hohem Maße in Form von Kassenbeständen und Guthaben bei den Notenbanken und Abrechnungsbanken hält. Ein großer Teil dieser flüssigen Mittel war in normalen Zeiten stets bei den Banken, soweit er nicht zur Bewältigung der wirtschaftlichen Umsätze im Produktionsprozeß umlief. Worauf es also im Grunde ankommt, ist, der Wirtschaft als Ersatz für die hohen Barrücklagen, die sie heute notwendig haben muß, ein Pa-pier zu geben, zu dem sie volles Vertrauen hat, weil sie es ebenso wie Bargeld und ohne Verlust verwerten kann. Bringt man das fertig,, so ist die Frage der Geld-beschaffung für die Arbeitspläne gelöst.

Von Vorteil wäre zunächst eine möglichst lange Zeichnungsfrist, die eich am besten über ein ganzes Jahr ausdehnt. Sodann wäre Sorge ein ganzes Jahr ausdehlt. Sodam wate Sorge zu tragen, daß auch das Ausland, beson-ders das Ausland-Deutschtum, sich an der Zeichnung der Anleihe beteiligen kann. Dazu wäre natürlich nötig, daß man den

#### ungehinderten Transfer von Zinsen und etwaigen Prämien nach dem Ausland

sicherstellt. Dem gleichen Ziel der Markterweiterung könnten Lombardierungserleichterungen dienen, die die Reichsbank einzuräumen hätte. Aehnlich wie in früheren Fällen wären die Sparkassen, die privaten und öffentlichen Versicherungsbetriebe und sonstige Stellen, bei denen sich größere Fonds ansammeln, zu verpflichten, einen Teil ihrer Neuzugänge an Mitteln in der neuen Anleihe anzulegen.

Für den Kredit des Reichs wäre es natürlich erforderlich, daß der Kurs der Anleihe, sowohl der Emissionskurs als auch der spätere Börsenkurs, nicht zu weit vom Paristand entfernt. Das ließe sich auf mehrfache Weise unterstützen, einmal dadurch, daß bei gewissen Steuerzahlungen oder im Zoll- und Frachtverkehr die Anleihestücke zu Pari an Zahlungsstatt angenommen werden, oder da-durch, daß die Stücke in bestimmten Fällen zur Schuldentilgung bei den Ländern oder bei den Reichsbehörden verwendet werden können. Schließlich könnten auch die bei Gericht und bei andern Verwaltungsstellen gesetzlich zu hinterlegenden Kautionen in den Stücken der neuen Anleihe zum vollen Nennwert geleistet

Was zunächst den Nominalzinssatz angeht, muß er so niedrig wie irgendmöglich bemessen werden, damit die seit Jahren ver-folgten Bemühungen um die Senkung des Landeszinsfußes nicht empfindlich gestört werden. Ein Satz von 31/2 oder höchstens 4 Prozent wäre danach angemessen. Die schon genannten Vorkehrungen für die Verbreiterung des Marktes und die weiteren Anreizmittel müssen dafür sorgen, daß trotz des niedrigen Nominalzinses kein nennenswertes Disagio ent-Wenn auch nicht völlig steuerfrei, so müßte die neue Anleihe doch wenigstens in starkem Maße steuerbegünstigt sein. Solche Steuervorteile haben sich nach den Erfährungen der letzten Jahre als wirksamste Stütze der Kursgestaltung erwiesen. Schließlich bedarf es noch der Erwägung, ob man die Anleihe mit Auslosungsprämien oder mit einer 5- bis 10prozentigen Rückzahlungs-prämie, oder aber mit beiden Anreizmitteln bedarf es noch der Erwägung ob man die Anleihe mit Auslosungsprämien oder mit einer 200 000 Tonnen gerechnet werden kann. Eine Betrachtung des Ernteergebnisses für die einzelprämie, oder aber mit beiden Anreizmitteln

der würde, könnte man sich verschiedene Anreizmittel der genannten Art sparen. Nachdem die Reichsbahn von ihrer schweren Reparationslast befreit ist, bietet sie dem Gläubiger Sicherheit genug für eine neue Anleihe. Die Reichsbahngesellschaft hätte vor allem die Möglichkeit, den Gläubigern einer solchen Anleihe außer einem niedrigen Nomi-nalzins zusätzliche Beträge als Dividende aus künftigen Ueberschüssen zu gewähren. Auch im Ausland hat die Reichsbahn als Anleiheschuldner einen ausgezeichneten Ruf. Da sie zudem im Mittelpunkt des großen der Reichsregie-Arbeitsbeschaffungsprogramms rung steht, könnte eine Kombination zwischen der Arbeitsbeschaffung selbst und den Wegen zu einer Finanzierung mühelos gefunden werden.

#### Getreideernte deckt Bedarf

Die vorliegende Berlin, 15. September. Schätzung über das Ergebnis der diesjährigen Getreidernte nach dem Stande von Anfang September kommt nicht überraschend Sie bestätigt erneut die schon auf Grund früherer Erntevorschätzungen verzeichnete Tatsache, daß der Bedarf des deutschen Volkes an Getreide in diesem Jahre erstmalig im vollen Umfange aus deutscher Erzeugung gedeckt werden kann. Für die Landwirtschaft liegt nach wie vor keinerlei Grund zur Beunruhigung über die weitere Entwicklung der Getreidepreise vor. Die Reichsregierung hat in ihrer letzten Kabinettssitzung am 12. September einen so umfassenden Preisschutz beschlossen, daß der Bauer die Gewähr hat, angemessene Preise für sein Getreide zu erhalten. Das Kabinett war sich darüber einig, daß der Landwirtschaft unbedingt ein auskömmlicher, fester Preis zugebilligt werden muß. Auf diese Weise wird jede Spekulation mit Getreide unterbunden und verhindert, daß wie in frühe-ren Jahren der Landwirt unter Verkaufsdruck gesetzt wird. Im Rahmen des ständischen Aufbaues, der von Reichsminister Darré durchgeführt wird, werden die organisatorischen Maßnahmen getroffen, die den beschlossenen Preisschutz auf dem Gebiete der Getreidewirtschaft sichern.

Im vorigen Jahre standen für den Getreidemarkt insgesamt 25,5 Millionen Tonnen zur Verfügung, und zwar 23,3 Millionen Tonnen aus eigener Erzeugung, 1,2 Millionen Tonnen aus zusätzlicher Einfuhr, 0,2 Millionen Tonnen aus Beständen, die im Besitz des Rei-ches waren und 0,8 Millionen Tonnen, wie durch neuere Ermittlungen bestätigt wird, aus der Einfuhr von Getreideersatz (Oelkuchen). Von dieser Menge sind unverbraucht 450 000 Tonnen auf nationale Reserve in das neue Erntejahr übernommen worden. In diesem Jahre ist die zusätzliche Einfuhr von Getreide und von Getreideersatz durch die Maßnahmen der nationalen Regierung un möglich ge-macht worden. Infolgedessen stehen in diesem Jahre nur 25,15 Millionen Tonnen zur Ver-fügung, und zwar 24,7 Millionen Tonnen aus eigener Ernte und 0,45 Millionen Tonnen aus der vom Vorjahre übernommenen nationalen Reserve. Das sind nur 100 000 Tonnen als im Vorjahre verbraucht wurde. Das sind nur 100 000 Tonnen mehr, diesem Jahre wird aber der Verbrauch an Brotgetreide, vor allem an Weizen, infolge Ver-minderung der Arbeitelesischeit prämie, oder aber mit beiden Anreizmitteln zusammen ausstatten will

Wenn die große Arbeitsanleihe jedoch in Verbindung mit der Reichsbahn herausgebracht ständiger Seite Stellung genommen werden.

#### Berliner Börse

#### Neue Kaufaufträge

Berlin, 15. September. Die Grundstimmung war weiter freundlich, da überwiegend neue Kaufaufträge eingetroffen waren, das Tempo der Aufwärtsbewegung hat sich aber etwas verlangsamt, und vereinzelt ergaben sich nach den starken Steigerungen von gestern auf Gewinnmitnahmen auch kleine Kursverluste Sie traten besonders am Montanmarkt auf, doch waren auch einige Spezialpapiere, wie Deutsche Linoleum, Elektr. Lieferung, Elektr. Werke, Schlesien, Schles. Gas und Eisenbahn-verkehrsmittel 1½ bis 2 Prozent niedriger. Die Mehrzahl der übrigen Werte waren jedoch wieder um 1 bis 2 Prozent gebessert. Darüber hinaus konnten Rhein, Braunkohlen um 4½ Prozent anziehen und die Brauereiaktien, Engelhardt und Schultheiß, bis zu 3½ Prozent gewinnen. Papiere wie Orenstein & Koppel und gewinnen. Papiere wie Orenstein & Koppel und Gebrüder Junghans erschienen sogar mit Plus-Plus-Zeichen. Neben dem festen Verlauf der gestrigen New-Yorker Börse gaben auch die günstigen Außenhandelsziffern für August mit ihrem Ausfuhrüberschuß von 66 Millionen gegen 25 Millionen im Vormonat der Börse eine Anregung, so daß die Kurse im Verlaufe meist weiter kleine Besserungen ergünstigen Außenhandelsziffern
für August mit ihrem Ausfuhrüberschuß von
66 Millionen gegen 25 Millionen im Vormonat
der Börse eine Anregung, so daß die Kurse im
Verlaufe meist weiter kleine Besserungen erfuhren. Auch festverzinsliche Werte waren gefuhren. Auch festverzinsliche Werte waren gefragt. Die Altbesitzanleihe konnten ¼ Prozent.
Neubesitz 15 Pfennig gewinnen. Industrieobligationen tendierten uneinheitlich. Stahlbonds verloren ¾ Prozent. Reicheschuldbuch
Frankfurte Spätbörse

Behauptet

Behauptet

Frankfurte Spätbörse

Dollar privat 6,08—6,10, New York 6,09, New
York Kabel 6,10, Belgien 124,75, Holland 360,75,
London 28,30, Paris 35,00, Schweiz 173,18, Italien 47,12, deutsche Mark 213,45, Pos. Knoversionsanleihe 5% 51,50—52, Dollaranleihe 6% 60,75,
Albösungsanleihe
4% 48,25—48,50, Bodenkredite 4½% 44,50—
bonds verloren ¾ Prozent. ReicheschuldbuchBuderus 64,25, Klöckner 52,5, Stahlverein 32,25.

forderungen in späten Sichten gingen mit 77% Prozent bis 77½ Prozent um. Von Auslandsrenten zeichneten sich Ungarn und Lissaboner Stadtanleihe durch festere Haltung aus. Die Geldsätze erfuhren auch heute keine Veränderung. Gegen 13 Uhr betrugen die Besserungen gegen den Anfang etwa ½ bis ¼ Prozent. Das Geschäft wurde auf einigen Marktgebieten etwas lebhafter.

Am Einheitsmarkte waren wieder mit ganz wenigen Ausnahmen Kursgewinne bis zu Prozent die Regel. Von Hypotheken bankaktien erschienen Meininger mit Plus-Plus-Zeichen, während Deutscher Zentralboden 3½ Prozent höher, Rhein. Hypothekenbank 3 Prozent höher Geld repartiert werden muß-ten. In der zweiten Börsenstunde ließ das Geschäft dann wieder etwas nach. Kleine Gewinnmitnahmen der Kulisse führten vereinzelt zu Kursabbröckelungen bis zu 1 Prozent. Feldmühle gingen um 2 Prozent zurück. Sehr fest lagen Dortmunder Union, die 8 Prozent über gestern mit 184 zur Notiz kamen.

#### Frankfurter Spätbörse

## Steigende Ausfuhr

Handelsbilanz im August mit 66 Millionen RM aktiv

trug im August 347 Millionen RM. Gegenüber gesunken — auf Sammelanschreibungen von dem Vormonat ist sie um 13 Millionen RM., bereits früher getätigten Maschinenliefed. h. nicht ganz 4 vom Hundert zurückgegan- rungen im Rußlandgeschäft. Aber vor gen. Bei der Abnahme handelt es sich aus- auch wenn diese Veränderung der Ausfuhrzahl schließlich um eine mengenmäßige Ver- ausgeschaltet wird, verbleibt eine Zunahme um minderung. Der gewogene Durchschnitts- mehr als 5 v. H. Die nach den Ergebnissen wert der Gesamteinfuhr hat sich im August früherer Jahre in der Zeit von Juli bis Oktokaum verändert. Der Rückgang der Einfuhrmenge von Juli auf August dürfte im wesentlichen durch die Saisontendenz zu erklären sein, jahr ausgeblieben war, hat sich im August also wenngleich ein sicheres Urteil hierüber infolge durchgesetzt. An der Ausfuhrsteigerung der Ueberhöhung der Julizahlen durch Zollab- im August sind neben Rußland (Sammelrechnungen in früheren Jahren sehr erschwert lieferungen) vor allem Dänemark, die Nieist. An dem Rückgang der Einfuhr scheint derlande, Groß-Britannien, Schwedie Mehrzahl der Bezugsländer beteiligt zu den und Argentinien beteiligt. Abgesein. Die Ausfuhr ist von 385 Millionen RM. nommen hat die Ausfuhr nach Frankreich, im Juli auf 413 Millionen RM. im August, d. h. der Schweiz und Rumänien. um 28 Millionen RM, bezw. rund 7 v. H. ge- bilanz schließt im August mit einem Ausfuhrstiegen. Zu einem Teil beruhte diese Zunahme, überschuß von 66 Millionen RM. gegen 25 Mildie ausschließlich mengenmäßiger Natur ist - lionen RM, im Vormonat ab.

Berlin, 15. September. Die Einfuhr be- der Durchschnittswert der Ausfuhr ist leicht ber zu erwartende saisonmäßige Ausfuhrsteigerung, die im Juli d. J. ebenso wie im Vor-

| Berliner Produktenbo                                                                                                                                                                                                                                    | irse                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| (1000 kg)                                                                                                                                                                                                                                               | 15. September 1933.                                          |
| Welzen 76 kg 177 - 179 (Märk.) Sept. — Tendenz: stetig Roggen 71/72 kg 142 - 144 (Märk.) Sept. — Pendenz: sletig Gerste Braugerste 180 - 185 Wintergerste 2-zeil. 149 - 157 4-zeil 141 - 146 Futter-u.Industrie — Tendenz: stetig Haier Märk. 129 - 136 | Wetzenkleie   9,75—9,90                                      |
| Tendenz: ruhig  Weizenmehl 100kg 24.50 - 25,50  Tendenz: ruhig  Roggenmehl 20,40—21.50  Tendenz: stetig                                                                                                                                                 | Kartoffeln. weiße rote - blaue - gelbe - Fabrikk. % Stärke - |

| Breslauer Produktenbörse                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Getreide 1000 kg Weizen, hl-Gew. 75½ kg 180 (schles.) 77 kg 180 74 kg 178½ 70 kg — 68 kg — Roggen, schles. 72 kg 146 74 kg 146 70 kg 144½                      | 15. September 1933.  Wintergerste 63 kg 143 68/69 kg 153 Tendenz: stelig  Futtermittel 100 kg Weizenkleie 9,60-10,10 Roggenkleie 9,20-9,70 Gerstenkleie 13,00-13,50 Tendenz:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| Hafer         alt 130 neu 123           Braugerste, feinste gute         178 gute           Sommergerste         —           Industriegerste 65 kg         152 | $\begin{array}{cccc} \textbf{Mehl} & 100 \text{ kg} \\ \textbf{Weizenmehl} & (70\%) & 28^{1}/2 - 24^{1}/2 \\ \textbf{Roggenmehl} & 18^{1}/2 - 20^{1}/2 \\ \textbf{Auszugmehl} & 28^{1}/2 - 29^{1}/2 \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ &$ |  |  |

#### Berliner Schlachtviehmarkt

| ı | 15. September 1933                                   |                                                   |  |  |  |  |  |
|---|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1 | Ochsen                                               | Kälber Kälber                                     |  |  |  |  |  |
| 1 | vollfleisch. ausgemäst. höchst.                      | Doppellender best. Mast -                         |  |  |  |  |  |
| 9 | Schlachtw. 1. jüngere 31<br>2. ättere –              | beste Mast-u. Saugkälb. 42-47                     |  |  |  |  |  |
| ı | sonstige vollfleischige 27-28                        | mittl Mast-u. Saugkalb. 38-42                     |  |  |  |  |  |
| 1 | fleischige 24—25                                     | gern ere Saugkälber 30-38<br>geringe Kälber 22-28 |  |  |  |  |  |
| ı | gering genährte 21-28                                |                                                   |  |  |  |  |  |
| ı | Bullen                                               | Schafe                                            |  |  |  |  |  |
| į | jungere voilfleisch, höchsten                        | Stallmastlämmer 40                                |  |  |  |  |  |
|   | Schlachtwertes 30-31                                 | Holst Weidemastlämmer 34 – 35                     |  |  |  |  |  |
| Ī | sonst.volifl.od.ausgem. 27—29<br>fleischige 24-26    | Stallmasthammel 37—39 Weidemasthammel —           |  |  |  |  |  |
| 1 | gering genährte 21-23                                | mittlere Mastlämmer und                           |  |  |  |  |  |
| ı | Kühe                                                 | ältere Masthammel 35-36                           |  |  |  |  |  |
| ı | jüngere vollfleisch. höchsten                        | ger. Lämmer u. Hammel 25 - 33                     |  |  |  |  |  |
| 1 | Schlachtwertes 25-26                                 | beste Schafe 30 - 31                              |  |  |  |  |  |
| 1 | sonst.vollfl.oder gem. 21-23                         | mittlere Schafe 26-28 geringe Schafe 21-25        |  |  |  |  |  |
| 1 | fleischige 16—19 gering genährte 11—15               | TO STATE OF THE PERSON AND PERSONS ASSESSED.      |  |  |  |  |  |
| 1 | D                                                    | Schweine                                          |  |  |  |  |  |
| 1 | Färsen<br>vollfl.ausg.h.Schlachtw. 30                | Fettschw.tb.300Pfd.Lbdgew. 50                     |  |  |  |  |  |
| 1 | vollfleischige 26—28                                 | volifl. v. 240—300 " 47—48                        |  |  |  |  |  |
| 1 | fleischige 23-25                                     | " 200-240 " 44-46<br>160-200 " 42-43              |  |  |  |  |  |
| I | gering genährte 20-23                                | fleisch. 120—160 " 39—40                          |  |  |  |  |  |
| ı | Fresser                                              | " unt. 120 " —                                    |  |  |  |  |  |
| ı | mäß. genährt. Jungvieh 17-22                         | Sauen 42-45                                       |  |  |  |  |  |
| ı | Auftrieb   z. Schlachth. dir. 11 z. Schlachth. dir - |                                                   |  |  |  |  |  |
| I | Rinder 2968 Auslandsrinder - Auslandsschafe -        |                                                   |  |  |  |  |  |

darunter Kälber 1258 Schweine 903
Ochsen 1220 z. Schlachth. dir. –
Bullen 704 Auslandskälber 44 hof direkt
Kühe u. Färsen 1044 Schafe 6167 Auslandsschw. Marktverlauf: Rinder und Schweine langsam, Kälber ruhig, Schafe glatt.

#### Londoner Metalle (Schlußkurse)

| Kantan willig   15, 9, T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | and the last of th | -                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   | STORES DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stand. p. Kasse 3 Monate Settl. Preis 255% $-351/6$ 383% $-391/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ 21 $-355/6$ | 3 Monate Settl. Preis Elektrolyt Best selected Elektrowirebars Zinn: fest Stand. p. Kasse 3 Monate Settl. Preis Banka Straits Blel: stetig ausländ. prompt offizieller Preis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $\begin{array}{c} 35^{5/8} - 36^{11/16} \\ 35^{5/9} - 35^{1/9} \\ 35^{3/4} - 39^{1/6} \\ 37^{3/4} - 39 \\ 39^{1/4} \\ 217^{3/4} - 217^{7/8} \\ 217^{3/4} - 217^{7/8} \\ 217^{3/4} - 22^{4/9} \\ 22^{4/9} \\ 11^{15/16} \end{array}$ | inoffiziell. Preis ausl. Settl. Preis ZInk: kum stellg gewöhnl.prompt offizieller Preis inoffiziell. Preis gew. entf. Sicht. offizieller Preis inoffiziell. Preis inoffiziell. Preis gew., Settl.Preis Gold Silber (Barren) Silber-Lief. (Barren) | 12 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 12 <sup>8</sup> / <sub>16</sub> —12 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 12 <sup>8</sup> / <sub>16</sub> —12 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 12 16 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> 16 <sup>18</sup> / <sub>16</sub> —16 <sup>18</sup> / <sub>16</sub> 17 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> 17 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> 130·5 18 <sup>9</sup> / <sub>8</sub> fein 19 <sup>18</sup> / <sub>16</sub> 18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> — 19 <sup>16</sup> / <sub>16</sub> | THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAM |

#### Warschauer Börse

Bank Polski 81,00 11,10-11,00 Lilpop

#### Die Steuerfrage bei Abfindungen an ausscheidende Beamte

Der politische Umschwung brachte in allen Betrieben und Verwaltungen personelle Veränderungen mit sich. Besonders zahlreich sind diese Veränderungen in den Verwaltungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften. Die steuerliche Behandlung von Abfindungen an ausscheidende Angestellte, d. h. Personen, die auf Privatdienstvertrag angestellt sind, ist im Anschluß an die Rechtsprechung des Reichsfinanzhofs geklärt. Solche Abfindungen stellen sich als Entschädigungen für entgehende Einnahmen dar, die grundsätzlich einkom-mensteuerpflichtig sind und damit auch der Lohnsteuer unterliegen. Von dieser Steuerpflicht bestehen zwar einige Ausnahmen, die gehobenen Angestellten werden aber meist die Abfindung zu versteuern haben, Schwie-riger ist die Frage für die in einem Beam-tenverhältnis stehenden Personen zu be-Hierüber wird im Organ der urteilen. Hieruber wird im Organ der Berliner Handelskammer folgendes ausgeführt: Wie
bereits erwähnt, gehört die Abfindung ihrem
Wesen nach zu den Einkünften im Sinne des
Par. 44 EStG. (Abfindungen für entgehende Einnahmen oder für frühere Tätigkeit). Ihre
Steuerpflicht müßte daher bejaht werden,
wenn nicht im Einzelfalle Par. 6 EStG. Platz
greift wonach der Einkommensteuer Kapitalgreift, wonach der Einkommensteuer Kapitalabfindungen auf Grund der Beamtenpensionsgesetze nicht unterliegen. Für die Frage, was unter einem Beamtenpensionsgesetz zu verstehen ist, ist eine Entscheidung des Reichsfinanzhofs vom 15. Oktober 1990 — VI A 1734/30 — von besonderer Bedeutung. In diesem Urteil werden örtliche Sondersatzungen den Pensionsgesetzen gleichgestellt, Damit wird der Begriff des Pensionsgesetzes gegenüber dem Wortbegriff ganz erheblich erweitert. Aus alledem ergibt sieh, daß die Abfindungen, die an Beamte auf Grund von Besoldungsordnungen der vorstehend gekennzeichneten Art gewährt werden, nicht nur von der Einkommen-steuer und Lohnsteuer, sondern auch von der Ehestandshilfe und der Abgabe zur Arbeitslosenhilfe befreit

#### Berliner Devisennotierungen

| U    | Für drahtlose          | 15. 9. |        | 14. 9. |        |
|------|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 5    | Auszahlung auf         | Geld   | Brief  | Geld   | Brief  |
| -    | Buenos Aires 1 P. Pes. | 0,933  | 0,937  | 0,928  | 0,932  |
| 8    | Canada 1 Can. Doll.    | 2,727  | 2,733  | 2,777  | 2,783  |
| 9    | Japan 1 Yen            | 0,776  | 0,778  | 0,782  | 0.784  |
| 3    | Istambul 1 türk. Pfd.  | 1,983  | 1,987  | 1,983  | 1,987  |
| 2    | London 1 Pfd. St.      | 13,265 | 13,305 | 13,38  | 13,42  |
| 97.  | New York 1 Doll.       | 2,842  | 2,848  | 2,902  | 2,908  |
| 133  | Rio de Janeiro 1 Milr. | 0,239  | 0.241  | 0,241  | 0,243  |
| 5    | AmstdRottd. 100 Gl.    | 169,33 | 169,67 | 169,48 | 169,82 |
| 11   | Athen 100 Drachm.      | 2,393  | 2,397  | 2,393  | 2,397  |
| 93   | Brüssel-Antw. 100 Bl.  | 58,49  | 58.61  | 58,57  | 58,69  |
| 35   | Bukarest 100 Lei       | 2,488  | 2,492  | 2,488  | 2,492  |
| ob   | Danzig 100 Gulden      | 81,47  | 81,63  | 81,47  | 81,63  |
| -    | Italien 100 Lire       | 22,10  | 22,14  | 22,12  | 22,16  |
| 15   | Jugoslawien 100 Din.   | 6,295  | 5,305  | 5,295  | 5,305  |
| 1    | Kowno 100 Litas        | 41,06  | 41,64  | 41,61  | 41,69  |
| 9    | Kopenhagen 100 Kr.     | 59,29  | 59.41  | 59,79  | 59,91  |
|      | Lissabon 100 Escudo    | 12,61  | 12,63  | 12,61  | 12,66  |
|      | Oslo 100 Kr.           | 66,73  | 68,87  | 67,23  | 67,37  |
| 122  | Paris 100 Fre.         | 16,40  | 16,44  | 16,43  | 16,47  |
| 16   | Prag 100 Kr.           | 12,415 | 12.435 | 12,42  | 12,44  |
| ro   | Riga 100 Latis         | 14,33  | 74,47  | 74,28  | 74,42  |
| 113  | Schweiz 100 Frc.       | 51,22  | 81,38  | 81,20  | 81,36  |
| 034  | Sofia 100 Leva         | 3,047  | 3,053  | 3,047  | 3,053  |
| 1    | Spanien 100 Peseten    | 35,06  | 35,14  | 35,06  | 35,14  |
| 2.51 | Stockholm 100 Kr.      | 68,53  | 68,67  | 69,03  | 69,17  |
| 197  | Wien 100 Schill.       | 47,95  | 48,05  | 47,95  | 48,05  |
| 16   | Warschau 100 Zioty     | 46,975 | 41.115 | 46,95  | 47,15  |

Valuten-Freiverkehr

Berlin, den 15. September. Polnische Noten: Warschau 48.975-47,175, Kattowitz 46,975-47,175, Posen 46,975-47,175 Gr. Zloty 46,77 - 47,17

#### Steuergutschein-Notierungen

1934 . . . . . 99<sup>4</sup>/<sub>4</sub> Berlin, den 15. September 1935 . . . . 92 1937 . . . . 80<sup>4</sup>/<sub>8</sub> 1938 . . . . . 77<sup>1</sup>/<sub>8</sub>

#### Oberschlesischer Schlachtviehmarkt

Beuthen, 15. September. Für den Freitag-Markt findet ohne Rücksicht auf den Auftrieb eine Notierung nicht statt. Auftrieb: Rin-der 93, davon Ochsen 28, Bullen 10, Kühe 43, Färsen 9, Jungrinder 3, Kälber 53, Schafe 8, Schweine 287. Ueberstand: 20 Husumer Mastrinder, 25 Schweine.